

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



THE GIFT OF Easton Kelsey

BT 920.

V63

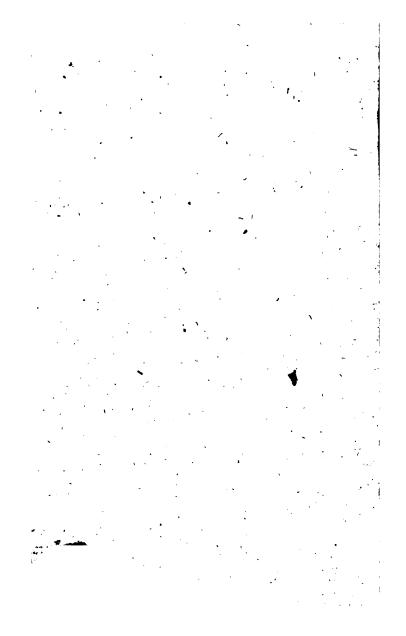

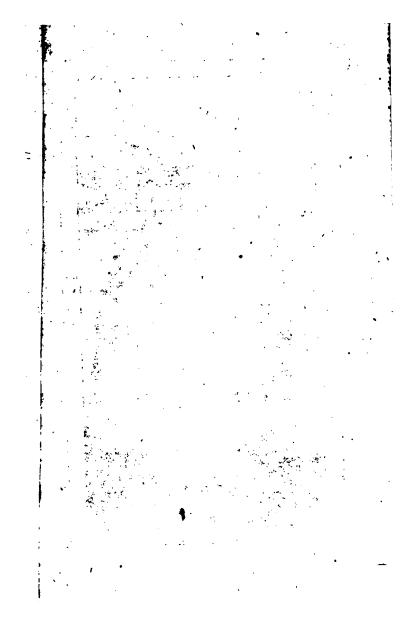



# Seman

über bie

## Unsterblichkeit der Seele

nach mosaischen Grundsätzen,

in

dren Gesprächen;

Herrn Moses Mendelssohn

non

einem edangelischen Prediger.



Leipzig, or Donkner

ben Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn,

773.ac

# જાતેલોટે જે અફેલ્લ, સ્વાર્કે, જિ

Casaler (1997) and a second control of the s

Un

Herrn Moses Mendelssohn.

### Mein Herr,

undern Sie Sich nicht, daß ein Mann, der eben den Jesus von Nazareth, als den Christ Gottes, zu predigen berufen ist, welcher sammt seinem ganzen Volke von dem größten Theil Ihrer Brüder, dem Saamen Abrahams nach dem Fleische, gehaßt wird, Ihnen seine Schrift zueignet. Die Veranlassung dazu hat, wie Sie sehen, keine Gemeinschaft mit der

1 2

Ber P



-moner on er jeu soprine-

# Heman

über bie

## Unsterblichkeit der Seele

nach mosaischen Grundsägen,

tn

dren Gesprächen;

Herrn Moses Mendelssohn

1011

einem ebangelischen Prediger.



Leipzig, Andohnan

ben Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn,

1773. ac. G

## श्रीकृष्टी अञ्चल १०

and the Albania substitution of the state of

det gest de trois de te**tteff, t**e blêd. Opper

to an in the state of the state

309 10 x 3000 300 x 3 10 x 3

. وفي .

Herrn Moses Mendelssohn.

### Mein Herr,

undern Sie Sich nicht, daß ein Mann, der eben den Jesus von Nazareth, als den Christ Gottes, zu predigen berufen ist, welcher sammt seinem ganzen Volke von dem größten Theil Ihrer Brüder, dem Saamen Abrahams nach dem Fleische, gehaßt wird, Ihnen seine Schrift zueignet. Die Veranlassung dazu hat, wie Sie sehen, keine Gemeinschaft mit der

•

Berschiedenheit unfrer Mennungen, so weit diese den Grund der Soffnung gur Seligkeit betreffen. Sie hoffen mit Ihren Brudern durch einen noch jutunftigen Megias eine selige Unsterblichkeit zu erlangen; ich hingegen hoffe und verspreche mir diese selige Unsterblichkeit durch einen bereits ge= offenbarten Gottes : Sohn und Beiland der Welt. So uneinig wir hierfinnen find, so einstimmig find im Ges gentheile Sie und ich barinnen, daß eine selige Unsterblichkeit, ein andres und begres Leben nach dem Tode, für den Menschen zu hoffen sen. Sie haben diesen Trost des Menschen in dem muhseligen Leben unter der Sonne, wo alles eitel ist, aus philofophischen Grunden in Ihrem Pha-Don erwiesen, und durch einen nachahmenswurdig schonen Dialog den. Lesern

Lesern aus Christen und Juden angenehm zu machen gewußt. Ich bin Ihnen gefolgt; ich fabe eben die troftliche Lehre aus mosaischen-Grundfagen vorgetragen, und einen Versuch magen wollen, es Ihnen in der Runft ju dialogiren nachzuthun, damit, wo es seyn könnte, Christen und Juden meine Gesprache eben so gern lefen mochten, wie fie die Ihrigen lesen. Bie weit ober wie fern ich mein Ziel erreichet habe, überlasse ich vor allen andern Ihrem Urtheil; und wie fehr wünschte ich, daß mein Beman Ihnen so angenehm senn mochte, als Ihr Phadon mir ist! Sollte sich aber dieß auch nicht treffen, so hoffe ich doch, es werde Ihnen, unsers beiderfeitigen Zweckes wegen, nicht entgegen senn, Ihren Namen vor einem Buche zu lesen, das mit Ihrem Bba=

Bhadon von so nahe verwandtem

Eigentlich hatte wohl die gelehrte Welt eher von Ihnen, als von mir, einen Heman, oder Etwas von der Art, zu erhalten sich Hoffmung machen nichgen. Iedoch, da auch wir Mosen und die Propheten für Männer erkennen, die durch den Geist Gottes getrieben wurden; so sehe ich nicht, warum Sie oder ein ander Israelit mir übel denten konnten, daß ich Ihnen zuvorkam, da kein Mendelssohn sich sinden wollte, der diese Arsbeit unternahm.

Sie können übrigens meinen Hes Kinn ohne alle Sorge lesen. Er enthält meines Wissens nichts, das elnem ihigen Israeliten, der dem Blichstaben der Schrift folgt, an-Mößig seyn könnte. Es ist auch meine Au-

Zueignungeschrift, wie Sie Spen, keine Auffoderung ju Streitigkeiten über Glaubene-Puncte, melche gonglich zu verhitten, der Berfaffen des Phádon gar wohl gegründete Urfach haben kann. Mir fft genug, baf ich thurch die Zueignung meines Hennan mir, Gelegenheit geschafft habe, 36 nen das Perguigen, womit ich Afpe philosophichen Schriften, besonders aber don, Phidan lese, und die Achtung, Die ich für Ihre Art zu philosophiren heege, bezeugen zu köppen. Glauben Sie mir, mein Herr n. der vernünftige und gelehrte Mann iff mir allemal werth, ich finde ihn unter Christen, oder unter Juden, ober auch unter Seiden: und obwohl ich meines Glaubens zwersichtliche Gewißhkit habe; fo verdamme ich poch, in Rudficht auf die allgemeine Gingbe Gottes, nie einen Menschen, der andrer Meynung ist; sondern über- lasse Gericht jenem Herzenskundiger, der uns befohlen hat, alle Menschen zu lieben. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, welcher Ubraham die Verheißung gab, daß in seinem Saamen alle Geschlechte der Erde sich segnen sollen, ist eben der Gott, durch den auch wir segnen. Er überschütte Sie mit allem seinem Guten! Ich bin

Mein Herr,

Ihr

ergebenster, der Berfasser.



### Borbericht.

er Phábon bes Herrn Moses Mendelssohn war es, was mich guerft auf ben Bebanten brachte, ein Bespräch über bie lehre von der Unsterblichfeit ber Seele nach geoffenbarten Grundfagen auszuarbeiten, fo wie jener feinen Phabon blos nach philosophischen Grundagen, und vornehmlich nach ber Unleitung, die er im Plato fand, abzufaffen für gut befunden batte. Es beuchte mich, als burfte es ber geoffenbarten Religion gum Dachtheile, wenigstens einiger Maagen und in gemiffer Betrachtung, gereichen, wenn man eine hoffnung bes Menfchen, bie mit bem Glauben an den Megias fo nabe verwandt ift, lediglich dem allenthalben unzulänglichen lichte ber Bernunft überließe, und bamit stillschweigenb zuzugeben fchiene, baß es ber gottlichen Offenbarung bes Alten und Reuen Bundes vielleicht gar

gn ben erfoberlichen Beweifen fehle, um ibre eigenthumliche haffnung, auch wohl ohne bas licht ber Bernunft, gegen alle Zweifel ficher ju ftellen. Gaft hatte es bas Ansehen, als getroueten wir uns nicht, mit her Handleitung bes gottlichen Wertes allein fartzutomann, als mare ber Schrift felbst noch ein solcher Führer unantbehrlich, pon bem boch jeber Beife ju affen Zeiten gestanden batte, baß ihm menig zu trauen fen, daß er selbst auf seiner Bahn, wo nicht immer im Dunkeln toppe, boch in betrüglicher Dammerung unsichee Schritte thue. Es fen fern pon mir, bergleichen Argmobn auf ben Berfaffer bes Phabon ju werfen! Sein Glaube, fament dem Blute, woraus er herstammt, erwieht ihm schon die Wermuthung, daß er für die Schriften Mosis und der Aropheten die gebührende Chrfurcht heege. Jedoch laugne ich nicht, bag ich fast lieber gefehen haben murbe, Derr, Mofes, Mendelssohn hatte-uns nachden Grundlägen feines Glaubens-von ber ber Unfterblichfeit der Geele beleftet, und es einem andern Philosophen überfaffen, einen Phabon nach Grunofagen ber Bernunft abzufaffen.

Herr Moses Menbelssohn hat uns indessen in seine Morift gestlefert, die jeder verständige Leser mit Benfall liest, und serner lesen wird: und ob ich wohl in alle von ihm gestiste Beweise nicht ganzlich einstimme, so kann ich doch aus richtig sagen, daß ich das Buch mit Versanigen gesesen habe; besonders was die leichte und sastliche Art zu philosophiren, und das Ungezwungene des Dialogs betrifft, worimen ihn schwerlich jeinand abertressen, vielleicht selten Einer ihm gleichkommen durfte.

Ich habe vergebens etliche Jahre gewartet, ob jemand den Pendant jum Phabon schreiben, das ist, einen Dialog aber die Unsterblichkeit der Seefe nach geoffenbakten Grundstiffen abfassen willtbe. Enditch habe ich mich selbst zu biefer Mebeit

entschloffen. Da id aber ben Plan, nach geoffenbarten Grundfagen, ju weit lauftig, und in gewiffem Betracht unnothig fand, weil fo leicht Miemand unter ben Chriften baran zweifelt, bag burch bie Schriften ber Apostel und Evangelisten bie Lehre von der Unsterblichkeit der Seele mehr als ju beutlich ans licht gebracht fen; bingegen vielfaltig ber Zweifel erreget worben ift, ob auch Mofes und feine Zeitgenoffen Diefen Glauben gehabt haben, ober ob wenigstens in Mosis Schriften Beweise bagu vorhanben senn; fo erachtete ich für bienlicher, mich blos auf mosaische Grundfage ein-Die größte Schwierigfeit aufchranfen. ben einem folden Unternehmen, wenn es ein Dialog werden follte, und zwar von ber Ucr. wie der Phadon des Herrn Menbelesohn, mar biefe: mas für Personen aus ber biblifchen Geschichte bazu aufgefobert werben konnten, wenn ber Dialog nicht ein unwahrscheinliches, ober gar unnatürliches Unsehen befommen Gin

Ein Bedanke gab ben anbern. Mir fiel ein, daß herr Mopftoef in feinem Salomo eine Beranlaffung gereichet batte, die ich nicht fahren laffen burfte. Er läßt vier Personen auftreten, die über bie Unfterblichkeit ber Geele mit einander Worte wechseln. Salomo, Heman, Chakol, Darba find Die Manner, benen er eine Urt von Unterredung über biefe Materie in ben Mund legt. Man hat Herrn Rlopstock darüber, daß er Salomo als ameifelnd an ber Unfterblichkeit aufführt, theils getabelt, theils perechtfertigt. 36 bin ber Monning., ber Dichter hatte bagu einigen historischen Grund in ber Schrift felbst. Dem sen indessen, wie ihm wolle; genng mich munterte ber Umftanb auf, baß ich hierinnen einen flaßischen Schrift. steller zum Borganger batte. Ich ergriff feine Idee, und erwählte biese vier Manner, Heman, Salomo, Chalkol und Darda, ju ben Personen, die in meinem Dialog über die Unsterblichkeit der Seele fi d

fich unterreben follten. Für biefe mar es schidlich, blos nach mosaischen Grundfagen ju fprechen, jumal ba Berr Rlopfock in seinem Salomo biesem Ronige ben Zweifel, ob Moses diese Lehre behaupte? in den Mund gelegt batte. heman mag also, bachte ich, in meinem Dialog die Stelle des Sofrates im Phabon, so wie Darba bie Stelle bes Phadon behaupten. herr Mofes mußte fich ben feinem Dialog nach ber Ibee bes Plato, ben er zum Theil überfegen wollte, richten; baber fonnte er fein Befprach nicht Sofrates überschreiben. 3ch bingegen hatte teine folche Beranlaffung vor mir, fonbern unternahm eine Erbichtung aus freper Sand; es konnte mich also nichts hindern, meinen Dialog nach ber Baupt-Perfon Beman ju nennen.

Ich gebe biefen Dialog für weiter nichts, als Dichtung aus. Ich bin felbst zuerst ber Mennung, baß biese ober bergleichen Bespräche zwischen Heman, Salomo, ChalChalfol, Darda, nie sind gehatten worden. "Aber möglich ist es doch; und ihre Bastrscheinlichkeit ruht mie bem Salomo des Herrn Klopstock auf einer-ten Grunde:

Für bie Richtigkeit ber geführten Beweise muß ich frenlich haften. 3ch bin barinnen lebiglich meinen eignen Gebanten gefolgt, und habe nichts nachzulesen gehabt, bas ich batte nugen fonnen. Batte ich vie Colbergische Differtation, argumenta immortalitatis animorum humanorum et futuri seculi ex Mose collecta. bie zu Göttingen im Jahr 1759. unter bent Worfige bes herrn hofrath J. D. Michaelis vertheibiget worden, und mir blos bem Litel nach bekannt ift, habhaft merben fonnen; so murbe vielleicht mein Dialog einige andre Wenbungen, guch wohl Berbefferungen erhalten haben. Rann ich fie mit ber Beit noch erlangen, fo menbeid fie, vielleicht ben einer neuen Auflage meines heman, ju nugen nicht ermangeln

**J**d

Ich bin indeffen ben bem allein, mas wir von ber Unsterblichfeit ber Seele in Mosis Schriften finden, nicht stehen geblieben, sondern ich laffe meine Personen auch Siobs gebenken; und bieß, beucht mich, fonnte ich mit besto mehrerm Rechte thun, ba befanntlich verschiedene anfehnliche Rritifer Mosen für ben Verfasser bes Buchs Siob halten, oder boch jugeben, daß dieses Buch wenigstens von einem Beitgenoffen besselben, wo nicht gar vor feiner Zeit abgefaßt fen. Es ist also nichts weniger als unwahrscheinlich, bag Salomo und feine Freunde bas Buch Biob gelefen haben; vielmehr murde es fehr unmahrscheinlich senn, daß Hiobs in einem solchen Dialog, beffen Personen mit Davib zugleich, und theils noch spater als David, gelebt haben, nicht gebacht murbe. Eben so viel Grund habe ich auch gehabt, die im hiob und in den Psalmen Davids enthaltenen Zeugniffe von der Unfterblichfeit ber Geele ben Mofaischen Grundfagen .

fäßen benzuzählen, da offenbar ist, daß die angezognen Worte derselben auf Worte im Moses zurückweisen. Daß ich aber Heman aus seinem eignen Psalme, der nach der Ordnung unser Bibel der 88ste ist, Worte in den Mund lege, wird um so weniger semanden befremden, da der Psalm die innerliche Wahrscheinlichkeit erweckt, daß ihn Heman kurz vor seinem Tode vom Geiste Gottes empfangen habe.

Ich habe gesagt: ich hafte für die Richtigkeit der geführten Beweise. Hierüber
muß ich mich, gewisser keute wegen, deutlicher erklären, die von dogmatischen Beweisen gar geringe Kenntniß, mithin auch
eine geringschäßige Mennung haben; wie
denn immer das lettre ein Kind des ersten
zu senn pflegt. Hr. Moses hat in seinem
Phadon Beweise führen können, die
zum Theile gewisser Maaßen den Namen
geometrischer Demonstrationen verdienen,
ob ich wohl überhaupt für unmöglich halte,
die Insterblichkeit der Seele ohne fremden
b 2

Zusaß, blos geometrisch, das ist, lediglich aus bem Sake vom Widerspruche zu bemonstriren, ohne zugleich andre, eben fo untrügliche und unläugbare Grundfäße ber Wernunft, besonders den Sas vom zureidenden Grunde ju Sulfe ju rufen, ber in ber Geometrie, welche bekanntlich von Großen ber Ausbehnung hanbelt, gar nicht Plag hat; ohne bag jedoch baburch bet Richtigfeit ber Beweise etwas abgienge. Ich rede hier blos von der Art, nicht von ber Kraft ber Beweise. Dergleichen Des monstrationen habe ich bier weber führen burfen noch können. Die Beweise, Die 'ich vortrage, sind ben Beweisen in ber Matur-lehre gleich, wo man aus einem Sage, ben bie Erfahrung burch Beobachtungen geliefert hat, und ben man nun als eine ausgemachte Wahrheit jum Grunde legt, burch regelmäßige Schluß-Formuln dasjenige herausbringt, mas man hat wiffen und demonstriren wollen. wurde aber grobe Unwissenheit verrathen, ber

ber die Demonstrationen in der Ratur-lebre barum für unficherer balten wollte, als bie Demonftrationen in der Geometrie, weil fie fich nicht einzig und allein auf ben leeren und identischen Sas vom Widerspruche Denn es ift bloge Unwiffenheit, grunden. wenn man ben Sas bes Wiberfpruchs für ben einzigen bochften Grundfaß ber Bernunft halten, und alles, was baraus allein nicht bergeleitet werden fann, als ungewiß verwerfen wollte. In meinen Beweifen liegen die Worte ober ber Verstand und Innhalt einer Schriftstelle, und beren eigentliche, nach bem Sprachgebrauch und ber Geschichte, wenigstens meiner Ginsicht nach, richtig bestimmte Auslegung als Erfahrungs : Sage jum Grunde, die fo lange gewiß und unumstößlich find, bis jemand die Gottlichkeit ber Bucher Mosis, Diobs und ber Pfalmen widerleget haben Beder, ber biefe Schriften fur gottliche Offenbarung erkennt, muß bie Grundwahrheiten, die ich als wahr voraus.

feße,

fege, sammt den Schlissen, die ich richtig daraus folgere, gelten lassen. Wer darinnen mit mir noch uneinig ist, muß entweder meinen Dialog ungelesen lassen, oder wenigstens sein Urtheil für sich behalten. Mit herrn Moses Mendelssohn werde ich beshalb keinen Streit zu besorgen haben.

Wenn num auf solche Weise eine Stelle ber Schrift als wahr vorausgeseht wird; so mussen auch die Schlusse, welche richtig daraus hergeleitet werden, ihre hypothetische Gewisheit und Nothwendigkeit eben so wohl haben, als die geometrischen Demonstrationen, und mithin für wahre Demonstrationen gelten. Wer sie umstoßen will, muß zuerst die Schrift umstoßen, oder den in der Schluß-Form begangenen Fehler klar machen.

Ich muß noch ein paar Worte von meinem Dialog selbst sagen. Es ist schwer, und ein besondres Talent, gut zu dialogiren, das fühle ich selbst; ich hoffe jedoch,

man werde meinen Dialog wenigstens erträglich finden, wenn er auch so fein und naturlich nicht ausfallen sollte, wie ber Dialog des herrn Mendelssohn, ohne Zweifel vortrefflich bearbeitet ift. . 3ch habe aber auch ber handleitung ent-/ behren muffen, die Berr Mendelssohn im Plato bereits vor sich fand; mir war nichts vorgearbeitet. Da es mir inbessen weber an Beiterfeit des Gemuths, noch an Beduld, meine Arbeiten taglich zu beffern und zu berichtigen, noch auch an hinlanglicher Biegfamteit ber Seele fehlt, mich in fremde Situationen ju fegen; fo foll michs nicht verbruffen, Die Erinnerungen, ber Renner hierüber anzuhoren, und fie funftig zu nugen. Die Erzählung Darba's von feiner Unterrebung mit Beman hat die Unbequemlichkeit des: ich sprach, er fprach, nicht allenthalben vermeiden konnen; und mich beucht, es fen herrn Moses Mendelssohn nicht überall glucklicher ergangen. 3ch bin aber, eben wie Diehiefer, bedacht gewesen, dieser Unbequemalichkeit durch Zwischengesprache einiger Maaßen abzuhelfen.

Am schwersten ist mir gefallen, mich in ben bilblichen und sentenziösen Ausbruck Salomo's zu fügen; und aller angewandten Sorgfalt ungeachtet muß ich bestürchten, daß manchem Leser diese oder jene Rede Salomo's zu einfach, zu leicht, und nicht voll genug vorkommen dürste. Hier mangelte mir die poetische, die morgenländische, bilberreiche Imagination. Reinigkeit aber der Sprache, und Leichtigkeit des Ausdrucks, (einige Hebraismen nehme ich aus, welche zu vermeiden oder zu paraphrasiren ungeschickt gewesen senn würde,) wird man hoffentlich nicht vermissen.

## Heman

über

die Unsterblichkeit der Seele

nach

mosaischen Grundsäßen.

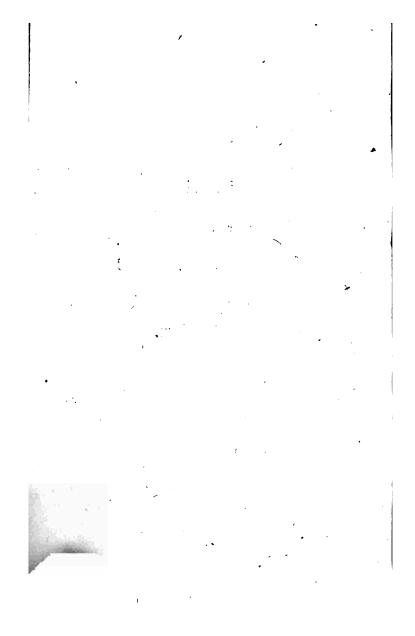



## Seman,

über die Unsterblichkeit der Seele nach mosaischen Grundsäsen.

### Erftes Gespräch.

### Beman.

ind wir hier por des Kanigs Gemache, Darda? —

### Darba.

Ja! Heman. Sehe dich; du bist heute weit Cegangen und ermüdet. Du hast lange im Tempel gestanden und gebetet. Sehe dich mm.! Der König wird bald aus seinem Gemache kommen. Dieß ist seine Stunde, da man ihn gewöhnlich spricht. Eben kommt er. Du siehst ihn doch? Ich will die aushelsen.

#### deman.

Seil dir, König! Der Herr, deines Baters Davids Gott, segne dich! Mein Berg verlangte sehr, dich noch einmal zu sehen und zu sprechen, ebe ich sterbe.

Sa:

#### Salomo.

Sott segne dich, Deman, mein Geliebter und Führer meiner Jugend! Meine Seele lebt auf, nach vielen dustern Tagen dich, ehrwürdigen Greis, einmal zu sehen! O wie ist dein Angesicht so heiter, gleich der Morgenröthe; du bist fröhlich, wie ein Jüngling, wie die Frühlingsrose, ob du wohl dem Grabe so pade bist.

# Beman.

Warum sollte ich nicht froblich seyn, Salomo?

Wich Meett das Grab nicht.

# Salomio.

Aber der Staub und die Würmer warten dein, im deinem Wesen ein Ende zu machen. So frohlich, so gutes Wuthes, heman, könnte ich in deinem Alter nicht seyn; schrecklich ist mir die Nacht, die einst nach zerfallener Hütte mich umgeben wird. Ich fliehe den Gedanken.

# · Seman.

Du fliehst den einzigen tröstlichen Gedanken, Salomo? — So haben denn Unschuld und Gerechtigkeit, mein König, deine Geele verlassen? So bist du nicht mehr mein geliebter Salomo? Du liehst ihn nicht mehr, den Gott Zebaoth, deines Vaters Davids Gott? Ach! daß ich diesen Tag habe

habe erleben muffen! Ach! daß mein Ohr solche Rebe von Salomo hat vernehmen muffen!

# Salomo.

Wie soll ich Gott lieben, Heman? Mich schausbert, wenn ich an ihn denke. Groß und schrecklich ist der Herr! Ich — ich bin Staub und Erde.

# Beman.

Du kennst ihn nicht mehr, den Jehovah; daher beine Furcht; daher dein trauriger Unmuth. Ich kenne den Gott Abraham, Isaak und Jakob! Mein herz halt fest an ihm.

### Salomo.

Eben weil ich ihn kenne, fürchte ich mich vor ihm. Hart ift fein Gefet; es tobtet meine Seele.

# Beman.

O! Salomo! seine Gebote sind nicht schwer; von meiner Mutter Brust an sind sie meine einzige Freude und Wonne gewesen. Darum habe ich guten Muth zu ihm, und bin gewiß, daß ich ewig leben werde.

#### Salomo.

Ewig! — guter Heman! dich macht ein Wahn frohlich. Süße Traume beiner Einbildung erhalten, wie ich sehe, die sterbende Seele in deinem

nem bereits abgestorbnen Leibe noch in Bewegung. Slücklicher Wahn! ber bir, ob er gleich irrig ist, bennoch deine letten Tage so herrlich versüst! Ja! wenn er nicht irrig warc! — Zwar, ware, es auch Wahrheit, was du sagst, mein Hetz wurde daben doch unruhig bleiben. — Was hatte ich zu erwarten?

# deman,

Du bist weit gefallen, Salomo! und wo ist beine Beisheit, die Sott dir gab? Sollte dir's schrecklich sen, ewig zu leben? Das will ich nicht hoffen; bas wurde meine grauen Jaare mit herzeleid zur Grube bringen: das wurde mich außerst betrüben, mein Salomo!

# Salomo.

Dich betrüben, Heman? Das würde mir das Herz durchbohren. Und doch in der That, Herman, so ist es; ich kann, ich will dir nicht heucheln. Mir scheint es nicht möglich zu seyn. Und ich wünsche, daß es unmöglich bleibe. Mein Verstand kann sich davon nicht überzeugen, was mir Darda und Chalkol so oft vorsagen, daß dieses Leben unter der Sonne nur des Lebens Kindheit sey, daß wir ein andres, ewiges Leben zu hossen haben. Wie mich deucht, ist dieses ein Irrthum, durch den ihr

euch bethören und abhalten lasset, des gegenwärtigen Lebens zu genießen. Wer weis, was für eine sinstre, menschenfeindliche Gottheit euch, die ihr euch damit schmeichelt, einen Gedanken einglebt, der mir mit allem, was gewiß ist, zu streiten scheint,

# deman.

Co hat aber, Salomo, bein Berg sonst nicht gebacht. Warum, mein König, bientest bu benn bem Gotte beiner Bater, wenn du kein ewiges Leben glaubtest?

### Salomo.

Ich glaubte es sonst auch, Heman. Aber Nachbenken, Ueberlegung und Fleiß haben mich gelehret, daß diese Hoffmung keinen so festen Grund habe, wie ihr denket. Denn sage mir, Heman, da du Mosen täglich liesest, hat Moses auch nur ein Wort davon gesagt? Pat er uns enthüllet, was aus dem Menschen nach seinem Tode anders werde, als Staub und Asche? Pat er uns auf ein zukunftiges Leben irgendwa gewiesen?

#### Darda.

Bergieb, mein König, daß ich dir ins Wort falle. Der Herr, der Gott Ifrael, hat es uns durch den Mund aller seiner Propheten deutlich gelehret,

# deman.

Darba hat in der That Recht, mein König. Du siehst nur nicht, Salomo, was die Propheten sagen; Unglaube und der gräuliche Dienst Molochs haben dich geblendet. Wied der Geist des Herrn aufs neue sein Licht der Weisheit in deine finstre Seele senden, dann wirst du diese Weisheit versstehen, und darinnen mehr von jener seligen Hoffmung sinden, als du ihr meynest.

#### Salomo.

Du sagst mir lauter harte Borwurfe, mein heman; Borwurfe, die mir wie Spiese durch die Seele gehen. Du redetest ja sonst freundlicher mit mir, heman, Bist du denn zu mir gekommen, um nur meine wenige Ruhe zu storen? So wunschte ich aus Liebe zu dir, du hattest deine alten, erstorbenen Füße nicht so beschweret, zu mir herauf zu steigen.

# deman.

Ich zurne nicht auf dich, Salomo, daß du verführet bist. Die Liebe zu dir, zu meinem Konige, meinem Geliebten, zum Sohne meines unsterblieben Freundes David, ließ mir keine Rube. Ich konnte mein Haupt nicht zur Grube neigen, ohne dir das letzte Lebewohl! gesagt zu haben. Deswegen bin

ich zu dir heraufgekommen. Sich fühle mich nie bergebruckt von der Last meiner Jahre; aber ber Schmerz um bich, um meinen ehemaligen Liebling. macht meine Seele noch muder. Immer wollte ich es unfern Freunden nicht glauben, daß Salomo fo meit gefallen fen. Dun tobs aber mit meinen Obren vernehme, daß Salomo ben Prieftern Moloche mehr glaubt, als den Propheten des Berru, so kann ich nichts mehr thun, als Abschied von dir nehmen, und die Sorge fur beine Belehrung der Barmberziafeit Gottes und unsern Freunden überlassen. Bilf mir auf, Darda, ich gehe: ich wollte, ich ware ichon gegangen, ebe Salome fam.

### Salomo.

Du ermattest sehr, mein theurer Kreund! boch setse bich noch ein wenig. Mur die Harte beiner Borwurfe ichmerzt mich; fonst fühle ich eine gewisse Beruhigung in mir, wenn bu fprichft; es beucht mich, als wiche ber Unmuth aus meiner Seele. Sete bich, mein alter Freund, und sep ruhig.

# Beman.

Ich bin zu sehr voll Schmerz; ich kann nicht sprechen. Es ist gewiß das lette mal, daß ich Salomo sebe: ich fühle den Tod in meinen Adern Mich schaubert, Darba; führe mich schleichen. **X** s fort.

fort. Ich bin noch nie so mude gewesen - auch noch nie so traurig.

# Salomo.

Erhole dich nur ein wenig, Heman! du betrübst dich ohne Ursach.

# Bentan.

Ohne Ursache, Salomo? — Ja, ich werde mich erholen, wann ich diese Hutte abgelegt habe. Laß mich Abschled von dir nehmen,

# Salomo.

Berspare es noch. Nimm nicht Abschied von mir, Dein Abschied wurde mir zu nahe gehen.

# Beman,

Warum soll ich nicht Abschied von die nehmen, da du glaubst, ich werde dich nach dem Tode nicht wiedersehen, wir werden nie wieder zusammenkommen?

#### Salomo.

Eben darum, Heman, weil ich zweiste, bich jemals wiederzuschen, eben darum betrübe mich nicht mit deinem Abschied. Ich kann den Gedansten nicht ertragen, meinen treuen Heman ganz zu verlieren.

# Seman.

So foll mein Herz allein dir das letzte Lebewohl sagen. Ach! dieses Herz hat über deine Verirrung schon manche Todesangst ausgestanden. Wer konnte mir vorhersagen, daß ich dich in einem solchen Zustande verlassen sollte?

# Salomo.

Beruhigs Dich, theurer Greis! verbittre dir meinetwegen nicht die wenigen Stunden, die du noch zu leben haft. Pielleicht bin ich es nichtwerth.

# Beman!

Ich gabe fie gern bin, wo dir es nütte; Freude in Ewigfeit murde mirs bringen.

#### Salomo.

Wenn es anders dann Freude, ober mur fonft etwas giebt!

# Beman.

Soll ich, Salomo, wenn ich nun bich verlast, bir auch keinen Segen zurücklassen?

#### Galomo.

Womit willst du mich segnen? Willst du mir wunschen, langer zu leben, noch einige Jahre mehr fin Staube zu friechen? Das ist wohl das Einzige,

was du mir wünschen kaunst. Denn von der Zukunft, das bitte ich dich, sage mir nur nichts mehr.

# deman.

So will ich mich meines Glaubens für mich freuen und trösten. — Aber gesetzt, Salomo, ich spräche nach meinem Abschiede von hinnen deinen Bater David, was soll ich ihm von dir sagen? Soll ich ihm sagen, sein Sohn Salomo wolle von Davids Hoffnung nichts wissen; er sen von seines Baters Gott abgefallen und Molochs Diener worden?

#### Salomo.

Ich denke, du wirst ihn so wenig sehen und sprechen, als ich mir dazu Hoffnung mache; und wenn die Erde deinen Mund einmal zum Verstummen gebracht haben wird, so zweiste ich, ob er sich in Ewigkeit wieder öffnen werde. Täusche dich nicht, Heman; täusche dich nicht mit ungewissen Erwartungen!

### Beman.

Ich werbe also beinem frommen Vater ein trausriger Bote senn; ich werbe ihm sagen mussen, bag Calomo ben Gott seines Heils, ben Fels Ifraels, ber vom Tob errettet, nicht mehr verehre, sondern ihn verlassen habe; bag er fremben Gottern bienes bag

baß er für eitle Hoffning halte, womit David sich irostete: Ich will schauen bein Antlig in Gestechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich erwache nach beinem Bilde. Was soll ich sonst David sagen?

### Salomo.

Sag' ihm, daß — boch geh — ich weis von ken Tobten nichts sagen zu lassen. Er weis von mir und dir nichts. Mir ist deine Hoffnung ein Traum, von dem ich mir keine deutliche Vorstellung machen kann. Wie kann der Staub denken und etwas wissen?

# Beman.

Dank sey dem Sott der Sotter, daß ich mie deutlich worstellen kann, meine Seele werde meinen Leib überleben und zu Gott, meinem Heiland, aufteigen! Je mehr mir der Leib abstirbt, desto heller sieht mein Geist hinaus in die Unsterblichkeit; desto lebendiger stellt sich meine Seele vor, wie sie vor Gott, ihrem Erloser, kömmt, und ihn von Angesschte zu Angesichte sieht.

#### Salomo.

Ich gonne dir, mein theurer Seman, beinen süßen Traum; mir ist nichts davon glanblich, ja nicht einmal verständlich.

### Beman.

Das ist traurig genug, Salomo 3 boch beinen Jerthum, mein König, gonne ich die nicht. Er würde dich, wo du nicht daraus erwachst, in ewiges Unglück stürzen. Ich wünsche, daß dein Erwachen bald geschehen möge !

# Salomo.

Du mochft mich unruhig, heman! Geh bießmal hin, ich sehe dich ein andermal wieder: mein Berg ist zu sehr beklemmt; du haft es zu hart angegriffen.

# Beman.

Ja, Salomo! du wirst mich wiedersehm; aber in dieser Welt nicht. Ich gehe. Lebe noch lange, Salomo, und genieße des gegenwärtigen Lebens, so lange es Gott gefällt. Sep glücklich und gesegnet vom Herrn!

#### Salomo.

Kömmst du in dieser Welt nicht wieder zu mit, so geschieht es gewiß nimmer. Doch ich gome dit gern deinen süßen Wahn; ich gönne dir ihn, well du dich darinnen glücklich dankest. Ueberlaß du mich meinen Vetrachtungen; ich glaube, daß sie gegründet sind; wenigstens ängstigen sie mich nicht.

# geman.

Richts, als die Zauberkraft der Abgötteren, hat dich umgewandt, den Gott deines Heiles zu versläugnen, und die Hoffnutz deiner Bater sahren zu lassen, die dein Herz auf die Ewigkeit voll Freuden machen könnte. Lebte Jehovah in deinem Herzen, und nicht der schändliche Woloch; du würdest, wie ich, glauben und reden.

#### Galomo.

Rebe nicht so hart mit mir, mein Freund; bu rebetest ja sonst sanster: wie kaunst du mich so hart schelten? Kann ich anders reden, als mir das Licht der Vernunft eingiebt? Weis ich nicht, daß wir uns wie Würmer im Staube krümmen, die wir verwesen? Lehrt nicht, Heman, dieß dein eigner Leib, den du sterben siehst?

### deman.

Aber bie Seele, o Salomo? -

# Salomo.

Ist tiach meiner Ueberzeugung ein Hauch, der Im Tode zerstattert, und ohne Körper ein Michts. But durch Täuscheren siehst du diesen Hauch, dieses Michts für etwas an, das vom Körper getrennt senn könne. So wenig du sagen kannst, wo die Seels vor deiner Sedurt war, so wenig wirst du exsorschen,

# Beman.

Darda hat in der That Recht, mein König. Du siehst nur nicht, Salomo, was die Propheten sagen; Unglaube und der gräuliche Dienst Molochs haben dich geblendet. Wied der Geist des Herrn aufs neue sein Licht der Weisheit in deine finstre Seele senden, dann wirst du diese Weisheit versstehen, und darinnen mehr von jener seligen Hoffmung sinden, als du ihr meynest.

#### Salomo.

Du sagst mir lauter harte Borwurfe, mein Deman; Borwurfe, die mir wie Spieße durch die Seele gehen. Du redetest ja sonst freundlicher mit mir, heman. Bift du denn zu mir gekommen, um nur meine wenige Ruhe zu stören? So wunschte ich aus Liebe zu dir, du hattest deine alten, erstorbenen Füße nicht so beschweret, zu mir herauf zu steigen.

# deman.

Ich zurne nicht auf dich, Salomo, daß du verführet bist. Die Liebe zu dir, zu meinem Könige, meinem Geliebten, zum Sohne meines unsterblichen Freundes David, ließ mir keine Ruhe. Ich konnte mein Haupt nicht zur Grube neigen, ohne dir das letzte Lebewohl! gesagt zu haben. Deswegen bin

ich zu dir heraufgekommen. Sich fühle mich nie bergedruckt von der Last meiner Jahre; aber ber Schmerz um bich, um meinen ehemaligen Liebling, macht meine Seele noch muder. Immer wollte ich es unsern Freunden nicht glauben, daß Salomo fo weit gefallen sen. Nun ichs aber mit meinen Ohren vernehme, daß Salomo den Priestern Moloche mehr glaubt, als den Propheten des Berru, so fann ich nichts mehr thun, als Abschied von dir nehmen, und die Sorge für deine Belehrung der Barmberzigfeit Gottes und unsern Freunden überlaffen. Hilf mir auf, Darda, ich gehe: ich wollte, ich ware ichon gegangen, ebe Salomo fam.

### Salomo.

Du ermattest sehr, mein theurer Freund! boch lete bich noch ein wenig. Mur die Sarte beinet Borwarfe schmerzt mich; sonft fühle ich eine gewisse Beruhigung in mir, wenn du sprichst; es beucht mich, als wiche der Unmuth aus meiner Seele. Sete bich, mein alter Freund, und sep rubig.

# Beman.

Ich bin zu fehr voll Schmerz; ich kann nicht sprechen. Es ift gewiß das lette mal, baf ich Sa lomo sehe; ich fühle den Tod in meinen Adern Mich schaubert, Darda; führe mich schleichen. 21 5

fort. Ich bin noch nie so mube gewesen - auch noch nie so traurig.

# Salomo.

Erhole dich nur ein wenig, heman! du betrübst dich ohne Ursach.

# Beman.

Ohne Ursache, Salomo? — Ja, ich werde mich erholen, wann ich diese Hutte abgelegt habe. Laß mich Abschled von die nehmen,

#### Salomo.

Verspare es noch. Nimm nicht Abschied von mir, Dein Abschied wurde mir zu nahe gehen.

# Beman,

Warum soll ich nicht Abschied von die nehmen, da du glaubst, ich werde dich nach dem Tode nicht wiedersehen, wir werden nie wieder zusammenkommen?

### Salomo.

Eben darum, Seman, weil ich zweiste, dich jemals wiederzuschen, eben darum betrübe mich nicht mit deinem Abschied. Sch kann den Gedanken nicht ertragen, meinen treuen Seman ganz zu verlieren.

### Beman.

So foll mein Herz allein dir das letzte Lebewohl sagen. Ach! dieses Berz hat über deine Verirrung schon manche Todesangst ausgestanden. Wer kounte mir vorhersagen, daß ich dich in einem solchen Zustande verlassen sollte?

# Salomo,

Beruhigs Dich, theurer Greis! verbittre dir meinetwegen nicht die wenigen Stunden, die du noch zu leben haft. Pielleicht bin ich es nichtwerth.

# Beman!

Ich gabe fie gern bin, wo dir es nunte; Freude in Ewigfeit wurde mirs bringen.

#### Salomo.

Wenn es anders dann Freude, oder mur fonst etwas giebt!

# deman.

Soll ich, Salomo, wenn ich nun bich verlaffe, dir auch keinen Segen zurücklaffen?

#### Salomo.

Womit willst bu mich segnen? Willst bu mie wunschen, langer zu leben, noch einige Jahre mehr fin Staube zu friechen? Das ist wohl bas Einzige, was

was du mir wünschen kanutst. Denn von der Zukunft, das bitte ich dich, sage mir nur nichts mehr.

# Seman.

So will ich mich meines Glaubens für mich freuen und troften. — Aber geseht, Salomo, ich sprache nach meinem Abschiede von hinnen beinen Bater David, was soll ich ihm von dir sagen? Soll ich ihm sagen, sein Sohn Salomo wolle von Davids hoffnung nichts wissen; er sen von seines Baters Gott abgefallen und Molochs Diener morben?

#### Salomo.

Ich denke, du wirst ihn so wenig sehen und sprechen, als ich mir dazu Hoffnung mache; und wenn die Erbe deinen Mund einmal zum Verstummen gebracht haben wird, so zweifle ich, ob er sich in Ewigkeit wieder öffnen werde. Tausche dich nicht, Heman; tausche bich nicht mit ungewissen Erwartungen!

### Seman.

Ich werbe also beinem frommen Vater ein trauriger Bote senn; ich werde ihm sagen muffen, daß Salomo ben Gott seines Beils, ben Kels Ifraels, ber vom Tob errettet, nicht mehr verehre, sondern ihn verlaffen habe; daß er fremden Gottern dienes

baß er für eitle Hoffnung halte, womit David sich trostete: Ich will schauen bein Antlis in Gerechtigkeit; ich will satt werden, wenn ich erwache nach beinem Bilde. Was soll ich sonst David sagen?

### Salomo.

Sag' ihm, daß — boch geh — ich weis bem Tobten nichts sagen zu lassen. Er weis von mir und dir nichts. Mir ist deine Hoffnung ein Traum, von dem ich mir keine deutliche Borkellung machen kann. Wie kann der Staub denken und etwas wissen?

# Beman.

Dank sem Sott der Sotter, daß ich mie deutlich vorstellen kann, meine Seele werde meinen Leib überleben und zu Gott, meinem heiland, aufteigen! Je mehr mir der Leib abstirbt, desto heller sieht mein Seist hinaus in die Unsterdlichkeit; desto lebendiger stellt sich meine Seele vor, wie sie vor Gott, ihrem Erloser, kömmt, und ihn von Angeschite zu Angesichte sieht.

#### Salomo.

Ich gonne dir, mein theurer Seman, beinen sügen Traum; mir ist nichts davon glaublich, ja nicht einmal verständlich.

### Beman.

Das ist traurig genug, Salomo 3 boch beinen Irrthum, mein König, gonne ich dir nicht. Er würde dich, wo du nicht daraus erwachst, in ewiges Unglück stürzen. Ich wünsche, daß dein Erwachen bald geschehen möge!

# Salomo.

Du mochft mich unruhig, heman! Geh bießmal hin, ich febe bich ein andermal wieder: mein herz ift zu sehr beklemmt; du haft es zu hart angegriffen.

# Beman.

Ja, Salomo! du wirst mich wiederseben; aber in bieser Welt nicht. Ich gehe. Lebe noch lange, Salomo, und genieße des gegenwärtigen Lebens, so lange es Gott gefällt. Sep glücklich und gesegnet vom Herrn!

#### Salomo.

Kömmst du in bieser Welt nicht wieder 34 mit, so geschieht es gewiß nimmer. Doch ich gome bit gern beinen süßen Wahn; ich gönne bir ihn, 'toell du bich darinnen glücklich dankest. Ueberlaß du mich meinen Betrachtungen; ich glaube, daß sie gegründet sind; wenigstens ängstigen sie mich nicht.

# Beman.

Michts, als die Zauberkraft der Abgötteren, hat dich umgewandt, den Gott deines Heiles zu versläugnen, und die Hoffnung deiner Bater fahren zu lassen, die dein Herz auf die Ewigkeit woll Freuden machen könnte. Lebte Jehovah in deinem Herzen, und nicht der schadliche Woloch; du würdest, wie ich, glauben und reden.

### Salomo.

Rebe nicht so hart mit mir, inein Freund; bu redetest ja sonst sanster: wie kannst du mich so hart schelten? Kann ich anders reden, als mir das Licht der Vernunft eingiebt? Weis ich nicht, daß wir ums wie Würmer im Staube krümmen, die wir verwesen? Lehrt nicht, heman, dieß dein eigner Leib, den du sterben siehst?

# Beman.

Aber die Seele, s Salomo? -

### Salomo.

Ist tiach meiner Neberzeugung ein Hauch, der im Tode zerstattert, und ohne Körper ein Nichts. Nut durch Täuscherep siehst du diesen Hauch, dieses Vichts für etwas an, das vom Körper getrennt seyn könne. So wenig du sagen kannst, wo die Seele vor deiner Geburt war, so wenig wirst du ersorschen, wo sie nach beinem Tode seyn wird. Mich sehrt bie Vernunft, daß dieser Hauch, diese Lebensktaft, mit uns gebohren wird, mit uns wächst, und endlich mit uns stirbt. Nun sage, was soll dieser Hauch mach dem Tode seyn? wo soll er bleiben?

# Beman.

Ich bedaure Salomo, daß ihn der Irrthum so sehr übermannet hat. Wäre, wenn du Recht hattest, mein König; sage mir, wäre es dann der Mühe wohlt werth, irgend eine Gottheit zu verehren? Und doch dienest du dem Moloch? Was kann er dir heb fen, wenn du nach dem Tode nichts bist?

#### Salomo.

Er hilft mir doch in diesem Leben. Kömmt nicht alles Glud, das wir genießen, von ihm her? Giebt er uns nicht Reichthum, Ehre, Macht, Brod, Wein, Del, Gesundheit, Kinder und alles?

# Beman.

Das kömmt nicht vom Moloch. Vom Gott Zebaoth, vom Jehovah, kömmt Alles. Er giebt allem Reische seine Speise; Leben und Wohlthat erweist er uns. Er bewahrt unsern Odem. Moloch ist Nichts. Raube nicht Gott, bem lebendigen Gott; die Ehre; lege sie nicht dem Götzen ben! Moloch ist Nichts.

Galo=

#### Salomo.

Sage das nicht, Seman! Um uns Würmer he kummert der Allmächtige sich nicht; ob wir leben oder sterben, gilt ihm gleich. Viel zu hoch, viel zu herrlich ist Er. — Auf den Staub sieht sein Auge nicht. — Doch höre auf, mit mir zu streiten. Du schwächst dich zu sehr, Gründe zu bekämpfen, die ich für Felsen halte. Ermuntre dich; denke nicht zuviel hinab ans Grab; das Bild der schrecklichen Verwessung zieht einen dustern Nebel über deine Sinnen, und tödtet dich vor der Zeit. Friste dir die Stunden dieses Lebens, die du noch hast. Das Zukünstige ist wie ein Haus aufs Eis gebauet.

# Beman.

Mich angstet das Bild der Verwesung nicht, mein Konig. Er mag zerfallen in den Staub, weun, er will, dieser schon erstorbene Leid! Ist er doch nur die Eine Halfte meines Wesens; und noch dazu die geringere. Die Seele aber, dieser göttliche Hauch, wird doch aussteigen zu dem Gotte meiner Väter; sie wird die Verwesung nicht sehen, des bin ich versichert.

#### Salomo.

Und das weißt du so gewiß, daß nicht bloß Staub zum Staube, und Gehein zum Gebeine deiner Båter kommen werde, wenn du stirbst?

# Beman.

Des bin ich gewiß versichert. Glaube es, Salomo, ober glaube es nicht; bennoch wird auch beine Seele dereinst zu den Geistern beiner Bater versammblet werden: und gebe der Jehovah, zu Davids und der gerechten Bater Geistern!

#### Salomo.

Woher willft du das so gewiß wissen? Die Schätze ber Weisheit sind auch mir nicht verschlossen gewesen.

### deman.

Sch habe dir es schon gesagt: das weis ich aus Moses und deines Vaters Schriften, die ihnen der Seist des Herrn eingegeben hat. Und dann, hat nicht auch durch meinen Mund der Seist des Jehovah gerebet, und mir gesagt, was dem Menschen im Tode bevorstehe?

#### Darda

Du schwächst dich zu sehr, Heman. Für dießtmal wirst du den König nicht überzeugen; er ist zu tief in seinen Wahn verstrickt. Die Priester Molochs werden durch ihre Bezauberungen doch alle deine Mühe unnüß machen.

#### Salomo.

Mein theurer Freund, ich gonne dir deinen sußen Wahn; aber mein Serz spricht immer Rein dazu.

Ich finde dieß in Moses und meines Vaters Schriften nicht. So bald ich es finden werde, will ich keinen Augenblick anstehen, deine Meynung anzunehmen.

# Beman.

Ich schweige. Ich kann nicht mehr reden. Ich sinke bennahe vor dir nieder. Aber merket es, Freunde, was Salomo versprochen hat. Euch trag' ichs auf, ihm in Moses und Davids Schriften zu zeigen, was er nicht finden kann. Mir entgehen die Kräfte; ich kann nicht mehr. — Komm, Darda, führe mich fort, ich möchte sonst hier sterben.

#### Salomo.

# So willst du mich benn verlaffen?

#### Beman.

Ja, Salomo, ich sehe dich nicht wieder; ich fühle des Todes Macht schon in meinem hinsterbenden Fleische. Alle Glieder zittern mir; aber meine Seele ist frohlich zu meinem Sotte, der mir Heil giedt. Lebe wohl, Salomo! und wenn du einst an die Nacht des Todes mit Ernste denkest, dann erinnre dich dessen, was ich dir gesagt habe. Der Sott deines Baters David erhalte dich noch lange Jahre; er bringe dich zum Lichte seiner Wahrheit zurück, und führe deine Seele dann, heiliger als ist, zu unsern Scelen hinüber, daß wir zusammen das Heil Israel

sehen und von Ewigkeit zu Ewigkeit anbeten! — Lebe wohl, Salomo, mein König, mein Geliebter! Lebe wohl!

#### Salomo.

Das Herz bricht mir, Heman, über beinem Abschiede. Noch sehe ich nicht, wie dein Wunsch erfüllet werden könne. — Begleite ihn, Darda; der Greis sinkt; führe ihn, und sage mir wieder, wie du ihn in sein Haus gebracht hast. Du, Chalkol, bleib bey mir. Hilf mir, meine Secle wieder zu beruhigen.

#### Darda.

Komm, bester Bater, ich leite dich; lehne dich auf meine Schulter. Bis zum letten Sauche bleibe ich ben dir, deinen letten Gruß an Salomo zu empfangen.

Ende bes erften Gefpraches.



# Zwentes Gespräch.

### Darba.

Sind meinem herrn, dem Könige Salomo, vom Zehovah! hemans letten Gruß bringe ich dir. Sterbend befahl er mir ihn an dich.

#### Salomo.

So ist es denn aus mit ihm? So ist er nun zu dem fürchterlichen Grabe hinabgefahren? So ist denn der ehrwürdige Alte in die Verwesung dahin gegangen? — Vernimm es, Chalfol; tritt her zu uns! Wir haben keine geheime Angelegenheit; du sollst es auch hören: unser Freund Heman ist nicht mehr! — Ach! ich werde mude, mich langer im Staube zu krummen.

#### Darba.

Nenne, Salomo, sein Hinabfahren zum Grabe nicht fürchterlich. Nie ist bein Vater David im Triumphe vom Sieg über seine Feinde freudiger zum Thore Jerusalems eingezogen, als Heman aus diesem Leben zu den Seistern seiner Väter hinauf eilte. Hätte ihn doch Salomo sterben sehen!

H 3 Sas

#### Salomo.

Du weißt, Darda, wie sehr ich den Alten liebte. Seit seinem'Abschiede von mir habe ich, unterstüßet durch Chastol's Gespräche, alle dem nachgedacht, was er mit so großem Eiser sagte. Und nun erzähle mir, da du es mit angeschen hast, wie war sein Ende? Vielleicht beruhigt sich mein Herz, wenn ich seinen Abschied von der Welt hore. Erzähle uns, wie er gestorben ist.

#### Darta.

Es würde zu lange dauern, Salomo, werm ich dir alse Umstände, alle die erquickenden Gespräche erzählen sollte, die ich mit dem frommen Greis auf dem Wege, in seinem Haus und Garten, vor seinem Ende noch geführt habe. Doch zweisle ich nicht, sie würden vermögend senn, deine Seele von ihren Irrthümern zu heilen, und dir von Moses und David günstigere und richtigere Gedanken bezzubringen, als du gegen heman bezeugtest. Es kömmt bloß darauf an, ob du Geduld gemug hast, dich etliche Stunden von dem Ende unsers ehrwürdigen Kreundes unterhalten zu sassen. Chalkol, ich sebe an seinem begierigen Blicke, wird mich gewiß gern anhören.

### Chalkol.

Du weißt, Darda, meine Ehrerbietung gegen Jeman. Hatte mir nicht Salomo befohlen, ben ihm zu bleiben; mich sollte nichts abgehalten haben, ihn nach seinem Hause zu begleiten, mit meinem Arm ihn zu führen, seine letzten Worte anzuhören, und seinen letzten Hauch aufzusangen. D! daß doch sein Geist zwiefältig auf mir ruhen wollte! Saume nicht, Darda, den König und mich mit einer so wichtigen Nachricht zu unterhalten. Du weißt, wie sehr wir ihn liebten. Wir haben, seit ihr zussammen weggienget, bloß von Heman gesprochen.

#### Salomo,

An meiner Geduld, Darba, an meiner Aufmerksamkeit soll's nicht fehlen. Wie gern ich den Alten, von meiner Jugend an, um mich gesehen habe, das weißt du, und deß ist Jerusalem Zeuge. Nur in seinen lehten Jahren ist er seltner zu mir gekommen. Die Schuld maß ich seiner Schwachheit und seinen Jahren ben; ob mir wohl sein Rath oft nothig gewesen ware.

### Challol.

Seine Schwachheit, Salomo, seine Jahre waren nicht die Ursach. Er hat uns oft davon unterhalten. Die Schuld, mein König, sag an B 4 beiner Abweichung von Sott. Der fromme Mann Connte sich nicht entschließen, Umgang und Vertraulichkeit mit einem Könige fortzusehen, ber zu Jerusalem den Göttern der Heiden Altare baute und Gögenpriester speiste. Ihm war Moloch ein Gräuel; und du, mein König, dientest Moloch.

#### Salomo.

Heman war boch immer sanster und zärtlicher, als du. Mache mir nicht immer Vorwürse. Ich erkenne es immer mehr, daß Moloch nichts sep und nicht helsen könne. — Aber, Darda, von Hemans Ende verweile du nicht länger, uns zu untershalten; verzis des geringsten Umstandes nicht, der den frommen Mann und seine letzten Stunden bezeichnete. Vor allem sage mir, sprach Heman auf seinem Hinwege noch von mir, und was sagte er?

#### Darda.

Den Nachbruck und die Kraft seiner letten Reben zu wiederholen, wie er sie sprach, werde ich nicht vermögend seyn. Er flehte vom Jehovah, indem er an meinem Arme die Stiegen von der Burg Davids hinab zitterte; mit tiefen Seufzern und warmen Thrånen, in gebrochnen Worten, flehte Er ganz vor sich hin, daß der Gott deines Vaters die das Licht der Weisheit wieder zum Führer geben möchte, möchte, wie du es ehemals von ihm erbeten und erlanget hattest. "So weis ich", stöhnte er, "daß auch, Jehovah, dein Segen über des Königs "Haupte bleiben, und deine Gnade ihn einst zu un-"sern Gelstern hinüber bringen wird."

### Salomo.

Er meynte es gut mit mir, der fromme Heinan; sein Herz war ohne Falsch. Der Herr erfülle sein Gebet, wenn es anders eben so möglich ist, als er dessen gewiß zu sepn glaubte. — Aber erzähle uns, wie Heman gestorben ist. — Sehet euch, Freunde, wir wollen uns durch nichts stören lassen: der heutige Abend soll sediglich dem Andenken des frommen Heman gewidmet seyn; wir wollen sonst von nichts, als von ihm, sprechen.

#### Darba.

Wenn es also dein Wille ist, so gehorche ich die, Salomo; und ich gehorche dir gern, weil ich dich als Freund liebe und als meinen König ehre. Ich selbst empfinde Trost und Befestigung meiner eignen Hoffmung auf das selige Leben jenseit des Grabes, wenn ich mich der Neden ertmere, mit denen der Mann Gottes, Heman, seine Tage endigte.

Du sahest es, Salomo, daß er seine Krafte hier, auf diesem Sige vor dir, vollends erschopfte, da er

so ernstlich mit dir sprach. Er gieng, an meiner rechten Sand geleitet und auf meine Schulter gelebnt. mit zitternden, mankenden Knien den Weg von der Burg binab, ohne ein lautes Wort zu fprechen: aber Thranen tropfelten ihm über die ehrmurdigen Wangen berunter. Als wir auf die unterste Stiegen an bie Stadt famen, feste er fich, brudte mir Die Sand und fagte: " Gege bich ber zu mir, Darba, " vielleicht nimmt ber herr hier, zu des abgewichnen \_ Salomo Kussen, meine Geele noch von mir. " Das wollen wir, heman, erwiederte ich, nicht Du wurdest sanfter auf beinem Lager ster-Ermuntre bich; lag uns nach beinem Sause . eilen, damit ich dir im Friede die gebrochnen Aus gen zubrücke. Es mochte ein Priester Moloche ober Astharoth kommen, und wenn er bich hier fterbend fande, des Propheten des lebendigen Gottes spotten.

#### Salomo.

Das hatte mich sehr betrüben sollen! Eine solche Frevelthat wurde ich nicht ungestraft haben hingehen lassen. — Aber erholte sich heman wieder, Darda?

#### Darba.

Ja, er erholte sich nach wenigen Augenblicken, faßte meinen Arm, und lehnte sich auf seinen Stab.

Ich half ihm auf, und wir giengen fort bis zu meisnem Hause, wo er sich wiederum setzte und ausruhte. Salomo.

Und was sprach er indessen? Darda.

Sehr wenig. In Betrachtungen schien er verstieft; und ich trug billig Bedenken, ihn barinnen zu stören.

#### Salomo.

Vermuthlich war er traurig und niedergeschlagen, weil er sein Grab und die Verwesung vor Augen sah. Denn schrecklichers kann sich der Mensch nichts vorstellen.

#### Darba.

Nein, Salomo, deßfalls war er nicht traurig. Sein Gesicht war sonst allezeit heiter und frohlich, wenn er von seinem Tode sprach. Aber wenn er an dich, Salomo, dachte, dam war seine Seele betrübt. Jit, da wir an meinem Hause sassen, sprach er wieder von seinem nahen Ende, sah hinaus in die Ewigkeit, hub seine Augen zum Himmel auf, und war in Betrachtung seiner bevorstehenden Auflösung vertieft, Anfangs sprach er einige gebrochne Worte von dir, und von deinen Zweiseln an der Unsterblichkeit: "Salomo — der Weise — der Sohn "Davids — mein Lehrling — aber die heidnischen — Weis

"Beiber — Ach Jehovah — erbarme dich seiner. "Dir und Chalkoln — euch überlasse ich den "Konig". So abgebrochen sprach der gute Alte, mit so wenigen Worten, daß ich mehr errathen mußte, als verstehen konnte, was er sagen wolle.

#### Salomo.

Der wactre fromme Greis! er meynte es gut. Aber fahre fort, Darda, seinen Tod zu erzählen,

#### Darba.

Als wir vor meinem Hause unter dem Maulbeerbaume geruht hatten, stand Heman an meiner Hand wieder auf und gieng mit mir bis zu seinem Hause. Hier aß er etwas Brod und trank ein wenig Wein; binnen zwen Jahren, versicherte er mich, war er so weit nicht gegangen, und "hosenstellch," sagte er, "sey dieß auch sein letzter "Gang auf Erden gewesen."

#### Salomo.

Er hatte aber noch den letten, den fürchterlichen Weg zu thun, den Weg zur Berwefung; und den schien er nicht für sauer zu halten?

#### Darda.

Dieser Weg schien ihm in Wahrheit weber beschwerlich noch fürchterlich, — Als er sich mit
Brod

Brod und Weine gelabt hatte, sette er sich auf sein Bette und stellte in das dargebrachte Baffer feine muben Ruge, die ihm fein Entel, Dabath ber Sanger, wusch und trocknete, welches ihn lebr erquickte. Und dann fieng der ehrwürdige Mann bald wieder an aufzuleben und sich alles bessen noch einmal zu erinnern, was eine Stunde zuvor zwischen dir und ihm vorgegangen war. erwog beine Zweifel und sagte: \_ Mein Darda, ich merke, ihr werdet viel Mühe haben, bu und Chalfol, den verführten Salomo zu überzeuden. Seine Beiber und ihre Gobenpriester lassen ibn nicht zu ber Erkenntniß gelangen, daß ber Mensch nach seinem Tode ein andres Leben zu gewarten habe. Er will nichts davon wissen, daß Moses selbst gelebret, daß sein Bater David geglaubt babe, et werde der Seele nach nicht sterben. O! mein Areund. lieber mochte ich nie gebohren sepn, als die Hoffnung entbehren, die uns Salomo entreigen will. Aber fage mir, Darba, ift bir nicht bas Betragen bes zweifelnben Ronigs ein Rathfel? Balb scheint er zu wunschen, daß Unsterblichkeit und Les ben nach bem Tobe zu boffen sepn mochte; und bald wiederum scheinen ben ihm Ursachen zu senn, die ihm diese selige Soffnung verbittern, und ihm den widernaturlichen Bunieb eingeben, daß Grad und Bet: wesung des Menschen letztes Theil senn mochte. Ich kann seine streitenden Neußerungen nicht vereinigen; kannst du es, Darda?"

Ich kann es nicht, mein Vater, versetze ich. Salomo's Seele ist durch den Betrug der Absgötteren in Unordnung gerathen; er ist hierinnen, wie in vielen andern Dingen, die Gott und sein Geletz betreffen, mit sich schöft nicht einig. Manchemal thun noch die Eindrücke der Wahrheit, die Mathan ihm in seiner Jugend einprägte, und die du durch deinen frommen Umgang in seiner Seele so lange Zeit unterhalten hast, eine gute Wirkung, daß er schlechthin zu läugnen, sich nicht getraut, daß die Seele im Tode nicht sterbe; aber bald treibt ihn sein verwundetes Gewissen, wiederum zu wünsschen, daß im Tod alles aufhöre. — Was sagst du, Salomo, gab ich den Zustand deines Herzens richtig an?

#### Salomo.

Du haft wenigstens nicht viel gefehlt, Darda. Ehemals freylich hielt ich nichts für zuverläßiger; und mein Berz kannte keine größre Wonne, als den Gedanken, daß dieses Leben, wenn es auch der Freuden die Külle hatte, doch Schatten und Dunkelbeit sey gegen die überschwängliche Quelle von Seligkeit und Licht, die ich nach dem Tod erwartete.

Auch ist, Freunde, wenn ich den Allmächtigen nie beleidiget, wenn ich sein Seses mit keinem Schritt übertreten hatte; auch ist möchte ich vielleicht wünsschen, überzeuget zu senn, daß eure Hoffnung von einem Leben nach dem Tode kein Traum sep. Aber so will mein Herz mehr davor erbeben, als es wünschen. — Doch was sagte unser Freund Hem an?

### Darda.

Er bedaurete Salomo. "Wie alucklich find wir", fagte er, " die wir unfrer hoffnung gewiß find; die wir keinen Augenblick zweifeln, daß unfre Geele hier nur die Rindheit ihres Lebens genoffen habe, und zu ihrem vollkommenern Leben, erft dann gelangen werde, wann der Leib der Sunde wird dem Tod übergeben seyn! Diesen frohen Augenblick hoffe ich nun bath zu seben. Diese suffe Erwartung hat in meiner Seele immer tiefer gewurzelt, weil ich gesehen habe, baß Salomo besto tiefer in ben Jerthum gerieth, je weiter et von Gott abwich. " — Einen Augenblick schwieg Heman; aber gleich barauf brach er mit aufgehabnen Augen und Banben in das Gebet aus: "O du, Abrahams, Isaaks und Jakobs Gott, von meiner Jugend an habe ich fest und ganz an dir gehalten; bein Seses habe ich treulich bewahret; múr,

würdest du mich in einem Wahne lassen, wenn er Wahn ware? Sollt' es umsonst seyn, daß ich dir gedienet hatte? — Du weißt, Richter der Welt, wie die Gottlosen bisher, zumal seit Salomo's Abweichung von dir, meine Seele voll Jammers gemacht haben; du weißt, wie oft mein Leben vor Gram nah am Grabe gewesen ist. Bin ich nicht, seit etlichen Jahren, gleich geachtet gewesen denen, die zur Hölle fahren; din ich nicht gewesen, wie ein Mann, der niegends Husselfe hat?"

Ich war gerührt, als ich ihn so zu Gott beten hörte. Er schwieg wiederum einige Augenblicke, und ich wagt' es nicht, sein Stillschweigen zu brechen. Gleich darauf fuhr er fort:

"Du weißt, mein Darba, wie viele Leibent über mich ergangen sind; wie mich die Menschen verlassen haben, als gedächte Gott meiner nicht. Meine Freunde sind von mir gewichen; ich bin ihnen zum Greuel worden; benn ich bin von Gram und Elende ganz entstellet, daß ich solche Sunde in Israel habe erleben mussen. Und sind nicht wir alle, die wir dem Jehovah dienen, durch die Rotte der Priester Wolochs mit Schmach überschüttet worden? Was mepnest du nun, Darda, womit sollte ich mich trosten, wenn ich nicht wüßte, daß Sott

Gott mein Seiland sep, und daß er meiner Seete wieder Freude geben werbe?"

Du hattest fürwahr, erwiederte ich, gar keinen Trost, wenn bir auch diese Hoffnung abgienge. Wir alle haben uns baran allein balten mussen.

"Aber", suhr Heman fort, "was soll ich, wo ich den Tod dieses Leibes nicht überlebte, wo meine Seele mit meinem Leibe zugleich zumichte werden müßte, was soll ich von Gott für alles mein Leiben erwarten? Meynest du, Gott werde Wunder unter den Todten beweisen, die davon nichts wissen? Und wo die Todten nicht ihm lebten, würde Er nicht seiner Ehre halben sie in diesem Leben erretten müssen? Aber Gott spart, das erkenne ich, die Errettung und Belohnung der Frommen in ein bestres Leben.

Ich menne es auch, theurer Heman, sprach ic.; ich stimme bir vollkommen ben. Wir können von dem Herrn nicht anders reden.

"Sollte ich benn niemalen eine Zeit erleben", rebete hem an weiter, "wo ich ohne alle Beangstigung meines Herzens Gottes Gute preisen und seine Treue verkündigen könnte? Wie lange Jahre habe ich geseußet, und wie viel tausend Thränen: habe ich sließen lassen, auch damn, wann ich um andrer Gnaden willen Gott, den Herrn, lobte und pries! Siehe, Darda, nun ist mein Ende da; die Schmach, die mir das Herz bricht, daß ich Jerussalem durch Sössenopfer entheiliget sehe, ist nicht von mir genommen. Ich habe umsonst um den Herrn geeisfert, umsonst ihm gedienet und seine Schmach getragen, falls es nun mit mir ganz aus sem sollte. Nun wurde meine Seele keine Bunzder Gottes mehr sehen; nun wurde niemand sie erretten; nun wurde ich im Lande, wo man nichts gedenkt, seiner Gerechtigkeit nimmer gedenken könzen. Die Quelle des Dankes, dieser Mund, wurde zestopfet, von der Erde gestopfet. Kannst du das glauben, Darda?

Was soll ich sagen, mein theurer heman, war meine Antwort? Sehe ich das Glück der Gott-losen, sehe ich die Schmach und die Leiden der Gezeichten, so muß ich entweder ein bestres Leben nach dem Tode glauben; oder ich muß den Richter der Welt für einen lieblosen und ungerechten Tyrannem halten, salls er die Gerechten nicht nach dem Tode schadlos stellen, und ihnen Ursache geben wollte, seine Gerechtigkeit an den Gottlosen preisen zu könten. Ich kann es nicht mit Gottes Güte vereinigen, daß er den Gerechten sein ganzes Leben hindurch dies zu seiner ganzlichen Vernichtung in Unruhe lässen, daß et ihm die erlittenen Leiden mit einer unwies

unwiederrustlichen Zerstörung seines ganzen Wesens' vergelten sollte, die er mit den Gottlosen gemein hatte. Nein! Heman, in Wahrheit nein! so hat uns Moses vom Herrn Jehovah nicht besehret; so mussen wir vom gerechten Richter der Welt nicht denken. Wenn Jehovah so dachte und so handelte, dann ware er ungerechter als ein Mensch.

### Salomo.

In der That, Darda, ich muß es gestehen, du hast den Allmächtigen recht gerichtet. Alles ist wahr. Serechtigkeit wohnt nicht bey der Ungerechtigkeit. Kein Wort ist zu läugnen. Ich selbst, ob ich wohl ein Sunder und Nichts vor Gott din, sch selbst wurde dennoch an keinem meiner treuen Knechte so ungerecht handeln, daß ich ihm den Trevler gleich machte.

#### Chaffol.

So überdenke mun, Salomo, denn du haft Weisheit, mehr als irgend ein Mensch; überdenke nun, sage ich, wie geringe du bisher von Sott gedacht hast, da du ihn für zu hoch hieltest, sich nm die Würmer zu bekümmern, sür die du sein Ebendis achtetest. In Wahrheit, was du iht sagest, ist allein richtig. Was du so ost bisher gesagt hast, das machte den Herrn Jehovah zum Tyrannen, zum

eigensimmigen, absichtlosen Despoten. Wenn man die ungleiche Austheilung des Guten in der Welt sieht, so muß man mit Hem an und Assaph glauben, daß sich Gott eine andre und schieklichere Zeit zur richtigen Vergeltung vorbehalten habe, wo er allen Vorwurf der Ungerechtigkeit durch ewiges Glück der Frommen von sich ablehnen wird. Denn zweiseln, ob ein Leben für den Menschen nach dem Tode zu hossen sey, was ist das anders, als sagen: Gott ist ungerecht; Er liebt den Gottlosen und haßt den Gerechten?

### Salomo.

Ich finde nichts, wenn ich die Sache von Seiten Gottes und bes Menschen betrachte, nichts, was bie Vermunft bawiber sagen konnte. Ungerechtig! feit kann in dem Allmächtigen nicht senn. uns nur Moles und das Gelet des Herrn eine Hoffriung bestätigten, auf die so viel ankommt! Mich beucht, bas allein, was Gott felbft fagt, fann uns Aufriedenheit gewähren, und das Herz gegen alle Aweifel in Sicherheit stellen. Ben allem, mas wir durch eignen Bit erfinden, ift Gefahr des Arrthums. Sottes Wort allein kann uns für die Unsterblichkeit sichre Burgschaft leiften. mer werbe ich wie ein schwankend Rohr bleiben. so lange ich diese Hoffmung nicht in Mose finde unb

und lefe. Bift du nicht meiner Meynung, Barda?

#### Darba

Ich bin, vollig beiner Meynung, Salomo. Deswegen gab ich auch Heman Gelegenheit, sich über die Stellen Moses zu erklären, die seine und meine Hoffnung unterstützen könnten. Ich erinnerte ihn an die Zweisel, die sich Salomo gegen Chalkol und mich von Zeit zu Zeit hatte verlauten lassen: es sen immer bedenklich, daß Moses unste Bäter von der Unsterblichkeit der Seele, von ihrem Leben nach dem Tode nicht Einmal mit klaren Worten belehret habe. Ich ließ mich merken, daß ich es sethst schwer fände, Salomons Zweisel zu heben. Deman ließ auch die Gelegenheit nicht fahren und erklärte sich darüber in den Worten:

"Rolle einmal," mein Sohn Darba, das Gesesbuch auf; lies Mosen vom Anfange bis zum Ende, und ninum die Meynung einstweilen in die Gedanken, daß er selbst und das Volk, das er sührte, tein Leben nach dem Tode glandte; was mennest du, ob sein ganzes Buch und alle seine wiederholten Versordnungen nur das mindeste Gewicht haben konnten ben Menschen, die da glaubten, daß im Tode alles aus sen? Würden sie wohl Ursache gehabt haben, so strengen Vorschriften zu gesorchen, oder vor den

Drobungen Moles fich zu fürchten, wenn fie kein Leben nach bem Tobe, mithin weder Sutes noch Boles jenseit des Grabes, geglaubt hatten? Müßte Mofes felbst nicht ein Thor, oder gar ein Bosewicht dewelen fenn, wenn er eines ganzen Boltes mit folden Dingen gleichsam gespottet, und es mit leerer Furcht getäuscht hatte? 3ch menne immer, mein Darba, berjenige muffe Mofen mit wenigem-Bedachte gelesen haben, ber ihm bergleichen benmesfen wollte. In seiner gangen Geschichte, in seinem gangen Gefete zeigt fich ja burchgebende, er habe als eine bekannte und unstreitige Bahrheit poraus. gefest, bag biefes Leben nicht bas lette Biel bed. Menschen ser, sondern ein andres Leben nach dem Tode auf ihn marte, worinnen die Thaten bes gegenwartigen ihre Vergeltung finden sollen. Und mar fein Volk davon bereits überzeuget, so bedurfte es ja im minbesten nicht, diese Lehre besonders vorzutragen. Es war genug, bier und da, bep sich ereignender Gelegenheit, so zu reben, daß auf die Unsterblichkeit zurucke gewiesen wurde. Dennst du nicht, Darba?"

Ich bin fest versichert, war meine Untwort, daß.
mit Grund hierwider niemand etwas einwenden tonne. Ich sehe gar nicht, warum unfre Bater, vierzig Jahre lang dem Propheten gehorchet haben sollten,

sollten, wenn sie im Tobe nichts zu besorgen batten. als ganzliche Vernichtung, da ihnen einmal für alle mal angefundigt war, nicht sie selbst, sondern ihre Rinder sollten nach Canaan in die Rube eingebert. fie aber, fo viel ihrer aus Aegppten ausgegangen waren und fich durch Murren versündiget batten. follten in der Buften sterben. Bollte man nun annehmen, unfre Bater batten Moses blos barum geborchet, damit sie nach Canaan famen; so mußte ja nunmehr biese Ursach, ihm zu gehorchen, wegges fallen sepn. Denn glaubten sie keine Unsterblichkeit. keine Bergeltung ihres Gehorsams nach dem Tode: so lakt sich aar nichts angeben, was sie abhalten konnte, einen fo strengen Kubrer umzubringen, und wieder nach Aeappten, oder wohin ihnen sonst bes liebte. zu zieben. Starben fle, so war ja alles aus. Lebten sie, so konnten sie sich ja allenthalben besser befinden, als in der Busten. Und mich beucht, daß Moses eignes Verhalten schon beutlich beweise, wie fest er selbst von einem Leben nach dem Tobe versichert gewesen ist.

"Du bringst mich, mein Darba, " sprach der Alte, "auf einen wichtigen Beweis für meine Mennung, den wir genauer mit einander überlegen wollen. Stelle dir einen Mann vor, der ein großes, weitaussehendes, gefährliches Wert unternimmt:

und denke nach, ob die möglich sen, zu glauben, dieser Mann habe daben keine Absicht für sich selbst und zu seinem eignen oder der Seinen Sbesten?"

Sewiß, versetze ich, mein heman, ein solcher Mann mußte ein Thor senn; aber dann wurde er auch dergleichen nimmer unternehmen, viel weniger es aussuhren können, wie doch Moses gethan hat. Mit einem Wort, es läßt sich nicht absehen, wie es anders seyn könne.

"Nun bent' einmal, Darba", fuhr Hemanfort, "wer Moses war, wer er in Aegypten seynkonnte; und dann, was er gethan, und was er daben sür sich und seine Kinder in dieser Welt geswonnen hat? Woses war ein Jsraelit, wie wir, aber am Hose Pharao, als seiner Tochter Sohn, erzogen worden; ihm stand der Weg zu den höchsten Shrenamtern offen; und so bald er kein Leben nach dem Tod hosste, gebot ihm ja die Klugheit, lieber alle Freuden diese Lebens zu genießen, als sich dem Hasse seignen Wolkes bloszustellen."

In solchem Fall, erwiederte ich, wenn Moses kein Leben nach dem Tode glaubte, batte er sich freylich um sein Wolk nicht bekümmern durfen; er konnte des vollkommensten Sluckes auf Erden ge-nießen,

nießen, gesetzt daß auch sein ganzes Bolk vertilget wurde. Dawider ist nichts zu sagen.

" Ueberlege nun", rebete Seman weiter, " was Moses gethan hat. Er nahm sich seines. Boltes an gegen wilde Eprannen. Er tobtete einen Alegnpter, der Ginen seiner Bruder ichlug. Er mußte darum den Hof und das Land meiden, und seine Buflucht zu Jethro, bem Priester in Midian, nebhier hatte er ein Weib genommen, und -befand fich wohl. Als einen Mann von achtria Jahren, der ordentlicher Beise nicht lange mehr zu leben, ber für sein haus und für seine Kinder aus forgen batte, berief ibn ber herr, fein Bolf Afrael aus Aegypten auszuführen. Er miderlette fich diefem Ruf; und nicht anders, als nach vielem Wiberftreben, übernahm er von Gott den Auftrag. Ifrael zu erlosen und bas Bolf Gottes aus Aegnoten zu führen. Er gieng also nach Aegypten, wagte sich und sein Leben ben Obarao in Gefahr; er erbuldete tausenberlen Schmach von dem Sofe des Königs, tausendersen Verdruft und Vorwürfe von seinem unglucklichen Bolk, eh' es ihm gelang, basselbe in Arenheit zu setzen. Nunmehr führte er dieses Boil aus Aegnoten; aber mobin? In eine Bufte, wo er fich ben jedem Mangel oder anderm Unfalle, der sich ereignete, in der augenscheinlichsten Gefahr be-

fand, von biefem Bolle getobtet ju werben. Goth mußte ihn von Zeit zu Zeit, durch schreckliche Beweise seines Bornes gegen die Biberspanstigen, im Anseben erbalten. Er trug, unter ben großten Beschwerlichteiten, die Last der Regierung über eine balsstarrige Nation, die alle Tage wieder umfehren mollte, die sich zu wiederholten malen gegen ibn auflehnte; und nun, Darda, was war feine Belohnung für alle diese Trene, Arbeit, Gefahr und Sorge? Richts! in Babrheit, für fich ges wann er nichts. Das Priesterthum, die hochste Wurde unter bem Volke Gottes, gab er, auf bes herrn Befehl, seinem Bruder Maron, und seine eignen Sohne wurden gemeine Leviten, wie wir. Mit einem Worte, weber Ehre noch Reichthum, weder verquigte noch gute und bequeme Tage, sonbern lauter Dube, lauter Arbeit, lauter Sorge und Verdruß waren sein Loos in seinem hoben Alter; und felbit Cangan, das Land der Berbeifung, bat Er nicht betreten, sondern ist in der Buste gestor= Mun sage mir, wenn Moses nicht gewiß war, baf ihm Gott seine Treue und seinen Beborsam in einem andern Leben vergelten wurde; was konnte ibn bewegen, die Schate Aegyptens, und, bie größte Ehre in biesem Lande gegen ein mubseliges und schmachvolles Leben zu vertauschen? Und tausch=

taufchte er sich mit bieser Hoffnung; mie komte ihn Sott ohne Belohnung seiner Treue dahin sterben lassen?"

Wenn man die Bache fo überbenkt, mein Des man, erwiederte ich; so fann man nicht anders urtheilen, als daß Moses ber Unsterblichkeit seinet Cede muffe gewiß gewesen senn. Allein, geliebter Steis, mich beucht nur, bie Rrage fen eigentlich bavon, ob er biele Hoffmung in seinen Buchern bezeuget; ab der Beift bes herrn, ber burch ihn rebete, seinen Slauben öffentlich aut gebeißen, und uns barinnen von einer so wichtigen Sache etwas geoffenbart habe? Das ifts, was Salomo uns immer entgegensett, und woran er zweifelt. ein Unverständiger, der sich die Geschichte nicht so, wie du dir, vorstellt, komte wohl auf den Argwohn gerathen. Moses habe alle Beschwerlichkeiten aus bloker Ehrsucht, um einen großen Namen ber ber Nachwelt zu erlangen, übernommen, und biese Ruhmbegierde habe ihn angetrieben, gegen die Berewigung seines Mamens, die er auch wirks lich erlanget hat, alles andre für Kleinigkeit zu achten.

#### Salomo.

Du haft mich recht verstanden, Darda. Dennnoch nie habe ich zu saugnen begehret, das Mofesund und die alten Bater sich diese Hoffnung gemacht haben; sondern mein Bedenken ist: ob der Sesst des Allmächtigen durch Mosen diese Hoffnung, die sie von einem andern und bessern Leben nach dem Tod heegten, als wahr, als allgemein bestätiget habe. Glaube mir, Darda, es giebt allgemeine Irrithumer, die sich über ganze Nationen verbreiten, sür die viele tausend Menschen, als für gewisse Wahreheit sechten, darauf sie leben und sterben. Nam bin ich begierig, zu vernehmen, was Heman auf deine Eximerung antwortete.

### Darda.

Meine Erinnerung, Salomo, war ziemlich umnothig. Der erleuchtete Greis war in Moses Schriften erfahrner, als Salomo und ich. Er hatte darauf schon Bedacht genommen, und wollte nur in seinem Vortrage stufenweise fortschreiten. Er nahm so gleich das Wort und redete weiter:

"Du bist sehr ungeduldig, mein Darda; wir sind noch nicht bis zur Sauptfrage. Wahre Ueberzeugung kömmt in unser Seele nur stufenweise zu Stande; sonst ists bloße Bekäubung, und es bleiben allenthalben Zweisel zurück, die zu ihrer Zeit wieder aussehen und das Herz beunruhigen. In einer so wichtigen Sache, wie die ist, von der wir reden, muß

muß kein Zweifel, der einigen Grund hat, übrig bleiben. Mußten wir nicht zuförderst den Mann und seine Grundsage kennen lernen, ehe wir und mit Gluck an seine Schriften und Worte machen konnten? Mich deucht immer das sicherste, das man die Denkungsart eines Menschen aus seinen Handlungen erst erkenne, als daß man aus seinen Worten schließen wolle, was er in biesem oder jenem Falle gethan habe."

Riches fann richtiger fenn, erwiederte ich, ale biefe Art zu verfahren. Lag und alfo, mein hem an, wenn es beine Rrafte verstatten, ber Sache weiter nachforschen, ob wir zu volliger und ungezweifelter Gewißheit gelangen konnen.

"Wenn du Geduld haft, Darda, " sprach der Alte, "die Schwahhaftigkeit eines alten Mannes über sein Lieblings-Thema auszuhalten, so wirst du dir gefallen lassen, noch etliche Stunden bew mir zu bleiben. Denn, dem Gotte meiner Väter sein Dank! ich sühle mein Alter weit weniger, wenn ich vom zukünstigen Leben rede, als wenu ich an mich selbst denke und meine erstorbnen Glieder betrachte." — Er winkte seinem Enkel, und sate: "Lege mir meine Küse herauf ins Bette, mein Sohn, daß ich besser ruhe, und mich nicht zu sehr ermüde."

Nachdem ihm Mabath die Ruße aufs Bette gehoben und sie zugebeckt batte, richtete fich Beman jum Siben auf, und fleng folgender Daaffen an:

"Du erinnerst bich, Darba, wie Gott nach Moses Etzählung ben ersten Menschen erschaffen Dieser Bericht felbst wird uns einen starten Beweis für die Unfterblichkeit det Geele barbieten; Mennest bir bas nicht?"

Ich gestehe, war meine Antwort, bak ich biefes fo gleich nicht einsehe; ich erwarte aber ben Aufschluß aus deinem Munde.

"Gott fcuf, fpricht Mofes, ben Menfchen nach feinem Bilbe", fuhr Beman fort; "jum Bilbe ber Gottheit ichuf er ihn. Hoffentlich, mein Darba, find wir beide barinnen einig, daß Gott, ber Schopfer aller Dinge, tein Korper, fein sichtbares, materielles, sondern ein unsicht-Bares, geistiges Besen fen, bas teine Gestalt, feine ermekliche Große bat, und mit leiblichen Augen nicht geleben werben fann; mit einem Borte, bag Gott ein Beift fen. "

Das steht nicht zu läugnen, versehte ich, ohne das gottliche Wesen selbst zu laugnen. Swiften bem Schopfer und feinen Gefchopfen muß ein erois ger und unermeflicher Unterschied sevn. **Bas** fichtbar ift, bas ist ber Beranberung unterworfen; **Gott** 

Sott aber bleibt, wie er ift, und fann feine Beranderung leiden. Er muß ein unfichtbares, geistiges Wesen senn; das ist umvidersprechlich.

.. So fage ich benn ", fuhr Deman fort, "baß das Bild Gottes, das er dem Adam auschuf und beplegte, nicht seinem sichtbaren Theile, nicht seinem Leibe, weder ganglich noch vornehmlich, zugehoret haben konne voer burfe, sondern daß bas Pornehmite, das mahre Ebenbildliche der Gottheit. feinen Sis in bem unfichtbaren und edlern Theile bes Menschen haben muffe. "

Auch dawider, sagte ich, ist nichts zu erinnern: und ich menne, du, mein König, und du, Chalkol, werdet Deman hierinnen Recht geben muffen : ober vielleicht bist du, Salomo, andrer Meymung geworden?

### Salomo.

Es kann nichts vernünftigers gesagt werden, mein Darba, als was heman hier sagte. Bas dunft Chalkoln dazu?

## ChalloL

heman sprach lauter Beisheit. Rabre nur fort, Darba, wenn es bem Ronige gefällt; ich fann mich nicht satt hören; ich sehe im Geist Fem an figen, und mir ift, als borte ich ihn felbst. 100

Darda.

"Itun erteinere blich ", fuhr Beman fort, " baß Dibles, wenn er bie Schöpfung bes Diensthen ethalfte, ausbrucklich zweiperlen velftiffebner Theile Beffelben gedenkt. Bon beni fichtbaten Ehelle fügt 'er: Gott ber' Berr machte ben Menfchen aus einem Grud Erbe; von einem anven Theile des Menfchen aber fpricht er: er blies ihm einen tebenbigen Dbem in feine Dafe. und was wurde nun auf diesen beiben Theilen von fo verschiedner Art, und von fo gait? verschiednen Urfprung? Alfo wirde ber Menfch eine fe-Benbige Perfon; ein lebenbes, thatiges Befeit. Thin with, beucht mich, nitht schwer febn, que urtheilen, welches ber eblere Ehell bes Menftien fen, ob diefer Leib von Erbe gebaut, ben tolt feben und beffen Laft wir fithten, ober bet unfichtbare Theil, die lebenbige, den Leib belebende Seele, bie durch den Odem des Allmächtigen entstünd?" Das ift febr leicht zu urtheilen / dutwortete ich;

Das ist fehr leicht zu urtheilen, antwortete ich; allein wir reden von der Unsterblichkeit: und biefe wird doch meines Bedünkens hierinnen noch nicht allehrer.

"Du bift fehr ungebulbig", verfehre ber Alter lächelind; "meinen Berbeis follft bu fo gleich erfahr veil." Bon bem fichtbaren Theile bes Menfchen,

vom, Leibe, lehrt uns die Erfahrung, daß er ber Beranderung unterworfen, und ihm, nachdem bie Sunde in die Belt gekommen ift, von Gott bet Aluch gesprochen fen: bu bift Erbe, und follft wieder jur Erde werben, bavon bu genommen bift; daß mithin für ihn nichts besiers an gewarten stebe, als Tob und Berwefung. bu aber in jener fürchterlichen Stelle vom Borneifer des herrn über bas Vergeben unfrer ersten Aeltern auch nur eine Spllbe, daß bem lebendigen Obem, welchen Gott in Adams Nase hauchte, ein Gleiches wiederfahren sollte? Und boch hatten wir vorhin geschen, daß Gott iedem Theile des Menschen sein besondres und eignes Wesen gegeben, welches sich mit dem Besen des andern nicht vermengen läßt. Wir wiffen auch, das Gott dem Menken auf den Rall, wenn er fundigen murbe, ben Tob schlechthin obne Einschränkung, ohne Ausnahme, vorher angedrobt hat."

Dein, autwortete ich, bavon lese ich nichts, daß bem lebendigen Obemetwas Uebles wiederfahren solle. Aber was solgt nun baraus? Warum sollte derselbe nicht gleiches Schicksal mit dem Leibe haben, mit welchem er doch eine einige Person ausmacht, wo fern nicht eine besondre Ursache vorhanden ist, warum ihn der Kluch nicht tressen soll oder nicht tressen kann?

34 10 Die ibaft i Rechti. Dar bia; " verfette et. aparmus folgte inbuhi menig; und ibatten wir eine folde besondre Urfache nicht, fo musten wir immer beforden, es werde bem Beifte nicht beffer geben, Mit bern Beibe. Benn er auch nicht verwesen konnte. mieres die Sathe felbit lehrt; fo matre both moglich. Soff fein Leben gleich einem Lichte verlöschte, twie es Richt bem ben Gwelen betritibiere befindetin Aber biefe bespribte Urlach ift worhanden, mein Dan ba. Bie lieut darinnen, weil biefer Gelft bes Wenken ein Doem des Schöpfers ift, bem er fein Bilb, bas Bilb der Gottheit, eingebrückt bat. 10 Wir haben amistaber schon vorhin barüber verstanden zu bag bas Wefen Gottes ewig und neweranderlich fen. Die Setle wirde nicht leinmal tuchtiansend! ein Wild ber Sottheit vorzustellen, wenn de ber Berganglich feit . dem Tod und der Bernichtung, tinterwortfeit Denn wenn imm gleichenichtelaugnen kaune daß die Seele gewiffen Berandernungen ausgesott fen, ja daß Welleicht auch ihr Wefen bieles erfobre. und es nicht anders senn könne; so ist doch bieß so wenig ein Einwurf gegen bas, was wir behaupten, bul es vielniehr, bie itvabre Erfläring ihrer Natur. und bes in berfelben gegründeten Unterschiebes von ihrem Schopfer, an die Hand gielle. Das ift is eben ibre Batur. bag fie an Einsichten und ach 8. J. J. TW

Bugenbenitaglich wochen muß. im bem Gibbbfer. bem vollkammensten Geifte, tanlich von Ginfe zu Stufe abulicherian werben. : Berifvollte abenebeit ans eine Bernichtung folgern ? Diejenige Berich berung hingegen joba fie burch Erügheit und Bus-Beit an ihrer Bollfommenbeit verflert und ihrem Schöpfer unakhnticher wird, sift Richter und Mrant beie, ihr alex with welentlid und nothweitlige fonbern gerobe wiber ben Zwed ihres Dafenns. Aind both konnteamen mit Genink auch danans feine Bernichtung folgern; fonbern et mare eine: bloke Tanklyung ber iBerdunft; berenn jemand glauben wollte, et fonne tie Seele, vermittelft einer folden Beranderung von Stufe ju Stufe, burch immit mielirenes Abuschmen an Beisbeit und Ingend, entlich tils mit volligen Bernichtung! berablinben. : Dent: kolihengestalt wiften: wesentich! verschiedene Dinge vernienget, unb es whree van dem, was nur zufällige sendistrifenancine kinnitante an dem Befen find, auf bas Beleit felbit an welchem fie find, gefchioffen; und wurde das vornänftig fewn ? Ein andres ist somein Darbe; an: Bollemmenheit machien und gunebe men : bieß ist felbst eine Bollfoningenheitm bie bes Seele nothevendig ift: ein androd in foir Richts paractefehren; bieg ift bie aufenfte Ugwolfebrummen heit. Mithin mußte fich an einem und eben berbe D 2, felben 18.6

selben Wesen die größte endliche Bollfommenheit, und zugleich auch die außerste Unvollkommenheit zu einerlen Zeit besinden. Wäre dieß nicht widerssprechend? —

"Meines Erachtens ist es aber der Vernunft gemäß", suhr er fort, "zu glauben, der weise Schöpfer habe die Seele zu dem Ende mit erschaffen, daß sie nach immer mehrerer Vollkommenheit streben solle. Denn ein solches Bestreben fühlen wir in uns; und wer kann dasselbe tadeln?

"Hingegen ist offenbar, daß dieses Bestreben ihr ganz umsonst eingepstanzt ware, wo fern sie jemals in die Vernichtung zurücke fallen müßte; denn das Bestreben nach immer größerer Vollkommenheit warde alsdann sein Ziel in der größten Unvollkommenheit sinden: und ist dieß nicht ungereimt?

"Mithin, Darda, glaube ich, es konne eben darum, weil der Ewige den Menschen zu seinem Bilde gemacht hat, (wir wollten denn Gotte Sand-tungen ohne Zweck beymessen,) die Seele unmöglich mit dem Leibe zugleich vernichtet werden."

Auf diese Weise führte Deman einen Beweis fit die Unsterblichkeit der Seele aus einem der wichtigsten und altesten Aussprüche Gottes selbst, wider den ich nichts einzuwenden wußte, und ber, wie ich glaube, bey dir, Salomo, und ben Chalkol, eben so wenig Widerspruch für den wirb.

# Galomo

Bas follen wir fagen, Darba? Die Folges rungen, die Deman baraus gezogen bat, bag wir der Gottheit Ebenbild an uns tragen, find pulaugbar; sie stehen auf Grunden, Die man nicht antaften fann, ohne dem Allmachtigen zu nahe zu treten, und zugleich die größte Marrheit zu sagen. Denn ein Gott ohne Beisheit, ohne Absicht auf Die Ewigkeit der Schopfer eines vernünftigen und zur Tugend und Bollkommenheit tuchtigen Befens, ein solcher Gott ist der Vernunft ein Unding, ein unmögliches Hirngespinnst. Und der Ausspruch Sot tes felbst von feinen Werten ift über den Zweifel er-Was denkst du, Chalkal? Du sigest in tiefen Gebanken.

### Challol.

Ich dachte bem nach, wohin es wohl einen Menschen verleiten murbe, wenn er diese Grunde ablaugnen wollte; und ich gerieth darüber in Angst, da ich fand, daß das Gegentheil auf eine mahre Lafterung des 300 bovab hinauslaufe.

### Salomo.

Alfo ift boch weder bir, noch Darba. Einwendung bengefallen, die mir ben allen diefen sichtigen Vorstellungen immer noch übrig bleibt, und pon her ich eine Erläuterung zu hören wünschte. Siehe zu, Darba, ob du mich davon befreyen kannst, Ich traue beiner Einsicht viel zu. Bielleicht, denke ich, gilt Demans Folgerung mur von Abams Justande vor seiner Versündigung? Vielleicht ist nach derselben dieß die Strafe der Sünde, daß das Ebenbild Sottes ganzlich dem Menschen entzogen, und er der Vernichtung mit Leib und Seele preis gegeben seyn sollte? Was deucht dich, Darda?

# Darda.

Mich deucht, Salomo, diesem Einvourf hatte Heman schon vorgebeugt, indem er sich darauf berief, daß Gott nach dem Kall Abams nur den Leib, der von der Erde genommen war, zur Verwesung verurtheilet, der Seele hingegen nichts geschrohet hat. Mithin glaubte er, daß auch die Strafe in einem weitern Umfange nicht genommen werden könne, als so welt die Wöglichkeit, sie zu vollstrecken, reicht. So wenig von der Seele gesagt werden kann, daß sie von der Erde genommen serh, wie der Leid; so wenig deucht mich, daß sich die Strafe, du sollt wieder zur Erde werden, auf die Seele ausdehnen lasse. Ist dir das nicht zureichend, Salomo?

Galo=

### Salomo.

Dieses ist völlig zureichend. Nur wundre ich mich, daß die Seele, die doch an der Versündigung Adams auch Theil gehabt, und vielleicht mehr Theil gehabt hat, als der Leib, von dieser Strase frey seyn soll. Deswegen glaube ich, daß des obigen Beweises unbeschadet, der Allmächtige dennoch auch ihr den Tod zuerkannt habe, ab es gleich nicht ausdrücklich daben steht. Ein so vollkommen weiser Seit, als Gatt ist, pflegt nicht allezeit sich so garumständlich auszudrücken; er will unserm Nachforschen oft durch räthselhafte Worte eine Uebung vorslegen. Was sags sagst du dazu, Darda?

### Darba.

Dieser Einwurf ist nicht ohne großen Schein-Bielleicht verlore er aber schon dadurch seine ganze Starte, wenn ich sagte, (und das wurde ich nicht ohne Grund sagen,) daß schon darinnen eine schwere Strafe für die Seele liege, wenn ihr der Verlust: ihres Leibes angekundigt wird, ohne welchen sie der Welt und ihrer Güter nicht genießen kann, und zu-Ansübung ihrer Thätigkeit und Veseiedigung ihrer Triebe unsähig wird, Sollte das nicht ein großer Verlust, eine schwere und empsindliche Strass schn? Jedoch dein Einwurf, (der König verzeiße mit,) kain auft sich selbst nichte bestehen. Die Sterbliche keite den Werte kanne keine Falge der Gunde seine fennz einesselche Kalge wätz widersprechend. Goot straffen die Rande mit Bernichtung, um siche selbst deck Gusdietes zu bernichtung, um siche selbst deck und follte: er strafte die Seele, und sie nicht zu straffen einenert nicht dem Kindauf eben zu preharr Zeit an den Verfolg von Demans Reder podurch derselbe, wierich haffe, ganglich vernichtet werden werden wird.

Pa. er mir Zeit sieß, ben Sache machgubenken, sieh ich, endlich auf die Betrachung zu dernicht aus bet vesten Vernicht aus bet vesten Verheicht aus in Eben Zehren geschehen ift, so wohl der Grund, warum der Seele keine Strafe zuerkannt worden, ausgestmeben werden, als auch ein eben so machtigen Vernick spericken der Sehr gestährt ihm diesen Genfall, und er sieng so gleich an, seine Neder sorthusehen.

de Bahin wollte ich dich eben bringen, mein Darste. Jagte er, "damit du erkennetest, wie genau ben Wolch alles mit diesem Ekonden gusammenhangt. Eben darum wurde der Seele kein Fluch und kein. Ind zuerkaunt, weil sie wegen des anerschaffnen Bildes Gattes viel zu edel und theuer in Gattes

Unser neachest was, also ship ihm unithindin viewelen mare: fix wiederung per vernichten: Danit fle innir nicht ben bem Erd und ber Bervofting nich bem: Leibe au Brundergeben, Gover Abfiche au erfülleur unfahig werden i ervig umlückelig, und mit Bern Chenbilde Gottes vergebliche benabet kenn, berindche aber ber Bevedninkeit bes Richtens aus ihrer Ber anabigung auchekein Borwirk erwachten michtereich aab Goet: bem Menken bie Berkelfung won einem Erfofer; der dem Schaben inwitchen die Greek butech Abams Berfundigung erlitten hatte, werber hetten folite und konnten PUnd bie Berheiftung von ihm lik einer berifichenften Grunde, warum ich eine Erbeit unch bem Love alaube und hoffe. Denn nicht frahte Der ba . Dur fift mit mir barinnen einin, baft Bote ber Berr nicht bas Gerinafte obne eine ante, und Kiner Dobeit damife Ablicht thun konne ? # \* : mit . Bub extoliberter, bieg muffe fo nothwendig zugei fianden werben .. baf, wer bas Gegentheil bebumbten mollte : white Betriunft reben murbe. r. ina

Er fuhr forten, So werden wir mis auch darüber vereinigen, je wichtiger und größer die Sacht i ift, die Gott that, besto größer muss daben auch feine Absicht sewn?"

Mach barinnen, untwortete-ich, Bann ich Gis, mein thenrer Deman, nicht miber procien.

Menden dem "folgs er endlich, "das größer Wert; was Gote thun kann, auch die höchste und gwöster Absicht vorzussesen, die wir uns mur vorsstellen können. Sind wir hierinnen auch einig?"
Ich din völlig deiner Neynung, war meine Untwort.

"Nun wohlan, Darda", nief Heman mit außerordentlicher Freudisteit aus, "werkam guißer win; als der, der von sich sagen darf: der Derr har zu mir gesage, du bist mein Sohn, beute habe ich vich gezeuget? Und soelche Absicht ist größer, als diese: der soll der Schlange den Appf zertreten? Weißt du, mein Freund, etwas größers zu nannen?"

Dießmal hast du mich, mein themer Freund, gab ich zur Antwost, mit einem Beweis überraschet, den ich mir auf diesem Wege, und von solder Art, nicht vermuthet hattes ich muß jaher bekenden, wenn er in sein gehöriges Licht gestelle wird, läßt er keinen Zweise übeig. Wesses habe die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele und ihrem Leben nach dem Tode dergestalt im seine Geschichte verwebet, daß berjenige, der sie daraus verhannet wissen wollte, in Wahrheit das ganze Buch für eine Sammlung von Ungeveinntheiten halten, und michin zugleich vorgeben mußte, Moses sen nie ein göttlicher Prophet,

imd sein Buch vie Gottes Eingebung und Wort gewesen. Denn voos könder dumer widersprächtlicher seinen Geloser voit gereilchem Urspringe verheißen für Erentuten, wie inwegen nicht nicht stude? Wozu ein so gar großes Opfer um einen so geringen Preis?

"Weit du dern, gesiebrer Durda, diesen richtigen Zusammenhang einstehst", versehte Deman, "so glaube ich; es werbe für und beibe augenehm und lehrreich sehn, wenn wir uns über diesen Grund nufrer Possiting noch einige Augenblicke länger unterreden."

Mir tonn, answortete ich, niches erwänfierer senn, wenn bir nur nicht zu beschwertich fällt, so lange zu redent

"Keinesweges", mehn Preund, "erwiedente Deman. "Wir find also, wie ich hoffe, davisnen einig," daß bein Menschen in der angeführten Berheißung Gottes in Eden ein Bersihner und Heiland zugesagt sen, welcher göttliches Wesens, zu Solltes Sohn sen. So hat es und Kavid, der Freund Gottes, gelehret. Wir sind fernen darüber einstimmig, daß der Schlange durch diesen Heiland der Kopf zertreten, oder, ohne Bilder zu veden, dem unsichtbaren und unbekannten Ceinde der Menschen, der unse ersten Aeltenneunschieden, ein

fein: Anschlag gegen bas Bohl ber Menschen vers diett, feine Bewatt ihm genommen, und bas menfchlichen Weschtscht was feiner gefährlichen Macht befennel nierben follte. - Kaffe mitt, liebster Freund, biefe beibe Dinge in die Gebanken, und fage mir, ob bu bir biele Berbeifung benfen, ob bu ihr einen wenuftftigen Sinn beplegen konneft, fo bald bu annehmen wolkest, baß es im Tobe, ber vermöge des Musiverates Gottes bennoch neben ber Berbeissum Meiben soll, mit bert aanzen Menschen auf cinmal aus kon werbe? Buibe nicht hiermit die Becheifung ber Drobung, und bie Brohung ber Becheifung witerforeden; wurde nicht mit ber anbern Gand wieber genommen werden, was mit ber einen negeben war?4 ...

Tich erwiederte: bas farm nicht anbers fenn. Bout ware die Verheißung mise, und was halfe dem Meniden jener Beiland, und bus Bertreten' besikopfes der Colange, werm' die Geele mit dem Leibe angleich vergeben mufte? Tene unfre Bater allesmmet find gestorben; ihre Gebeine find nach Sweres Billen wieber zur Erbe geworben, und wir alle werden in furzent zu ihnen verlammlet. rodrbeses ihnen und une helfen, wenn nach einigen; wes fon langer ober kurzer Beit, berfelbe vers beißire Belbes Courne Fame, und ber Schlange 52. [1.]

den Kopf zererate, falls gleichwohl unfwei Bestim nach dem Tode des Leibes nicht mehr lebem? Amf folche Weise genössen wir ja nimmer der gegebendui Verheißung, nimmer des Trostes, den doch Israel von ihm hoffen soll.

"Las uns, mein theurer Darba, " rebeta bem Alte weiter, "hierben nicht Kohen bleiben und und verweilen, sondern ist mir danauf Acht baben. 46 Mofe's Buch bestehen konne, sohne das wir burhe nen ein Leben nach bem Tobe jum Grunde fegen? Erinnere dich vor allen Dingen des Innhaltes seinet Buder. Dir ift so gut, wie mir, bekannt, bag er uns theils die Geschichte unfrer Alt - Bater, theils bas Gefet des Berrn aufgezeichnet hinterlaffen bat. Lag uns zuforderst von unsern Alt Batern vor und: nach der Gundfluth reden, bis zu ber fenerlichen Beletgebung auf Sinai. Moles erzählt uns bet Alt : Bater langwieriges leben , ihre Strechtigfrit und Arommigfeit, Die Bute und ben Gegen Gottes: fiber fie, ihre Trubfale und Leiden, und wie fie bennoch Stotte treu geblieben find. Run fage mit beine Mennung, ob du glauben fannst bag ber Beift Gottes daben teine großre Absiche gehabt habe, als unfre Meugier zu befriedigen a oben iob. nicht jeder vernünftige Mensch ihm zutvauen musse: ibres

ihres Glaubens und ihrer Gerechtigfeit durch ihr Benfpiel reigen wollen?

Wir muffen ohne Zweisel das Letztre annehmen; sogte ich; benn bas Erstre wurde dem Geiste Gote tes zu klein seyn.

Wa Benn wir min", fuhr Deman, fort, "bas Lettre annehmen, so entsteht die Frages. was fonnte fie antreifen, Blattben und Gerechtigleit zu. beweifen ? und bann ; was fam engelantreiben , ih. rem Benfviele gu folgen, : wo feun es fein Reben nach Betit Tobe giebt? Gie haben ien Glauben und Gie-Roefern angen Sott Konigreithe boncoungen, Gies withelakelt gewirkt, bie Berheißungen andnen Sie ter, besunders bes zukünftigen Peiles erlanget und dufffich und bie Bhrigen gebrachten fie: find beit Schwerdtes Scharfe entronnen, find fraftin mone der aus der Schroachheit, find farks worden im Streit, haben der Aremben Some bannieber gelegt? viele find erschlagen und haben keine Abefrenung aus genommen : etliche baben Spott into Beifeln enlite ten, Bande und Gefängniß; fic fab menber gegangen in Mangel, in Tribbal; in Magemach. und find in Cloud gegangen in tom Buffen; auf Bergen , und in ben Rluften und Aber ber Er-Den: Manichen, begen bie Welt nicht werth mar. Muti fage mie, Darba, mus bat sie doch inunge 7. 3: beroes

bewegen kamm, ihr Leben auf Erben de hinguwerfen, falls sie nicht gedachten, jenen Berheißung Erben durch den Lob zu werden; falls sie kein Leben, kein Gutes nach dem Erbe aus jener Berheißung glaubten hoffen zu durfen?"

In Wahrheit, rief ich voller Bernanderung ans, mein theuver Heman, ans diesem Weschiss; Paniet habe ich Woses Bericht den ausem Lip Batern noch nie betrachtet i Nunnehr aber sühle ich bentlich is volle gemat derseibe wit der ersten Wesheißung Gottes zusammen gekettet ist. Dauen unfre Barroden Tob für ihr einiges und lessen unfre Barroden Tob für ihr einiges und lessen kros genchert, ist wären sie Thoren gewesen, indenn keinicht den verkehrten Wegen ihren Krisches nich allen Geiden nachbewandelt wären; sie hätten dach vonligstens biese Leben genossen.

Denien 17-33 und den andern Theil der Mossischen Denien 17-33 und den andern Theil der Mossischen Schriften gebenken, aus das Gesetz, das Gott-auf Siene gaden Arbeitenten, aus das Gesetz, das Gott-auf Siene gaden Arbeiteniger Wegiehung unf die alte und erste Bedeheitenig Gottes in Eden. Du weißt, als einzeche ter Isaakit daß das Gesetz Gottes zwegerlag Answellungen eretfalte, theils für das Gerg, theils für vollen beibes berauchen. Julische des errstelle Edies Gerganten Gestellichen Bedeheiten.

Theiles follen wir unfer ganges Berg Gotte geben, follen ihn von ganzer Seele, von allen Rraften und von gangem Gemuthe fürchten, ihn über alle Dinge lieben und ihm vertrauen, kurz, unfer gan-Les Leben nach seinen Borschriften einrichten. Dun. mein Darba, rechne einmal die Berheißung bes aufunftigen Lebens nach bem Tode hinweg, und fiebe zu, ob du mir sonft eine Berbeifung zu nennen weißt, die einer solchen Ergebung an Bott, einer fo großen Berlaugnung alles fleischlichen Beranugens, und ber Befriedigung ber Luite, wie fie diese Verheikung erfodert, die Raage hielte: eine Berheigung, die sich auf dieses Leben allein einschränkte, und, wohl zu merken, die sie ben bem ruchlosesten Leben nicht eben so wohl, gleich ben Beiben, hatten erlangen konnen?

Rem, Beman, verfette ich, mir ift feine Berheißung befannt, die einem so großen Opfer die Waage hielte.

Er fuhr fort: "Ja was noch mehr ift, mein Darda, lehrt nicht die vorbin gebachte Geschichte ber Bater, bag fie, ben aller ihrer Berechtigfeit, jum Theile fohr wenig von ben Gatern und Bortbeilen bieses Lebens genaffen baben ; bag bie Bottlosen, und die Heiben die den Goben dienten, oft wiel ghicklicher-gemesen sind? . Goll ich nun nicht mit

Medite



Reclied fichlegen kommen, bag ales bas Sefet allf eine andre und befre Belohnung unfret Geretheliqu feit hinalioweifen milfe, bie in feitet etften Berfulf fing ihren Grund, bie erft fit bem leben nach bem End ihre Erfüllung ja hoffen hati," und bie bie Bi rechten, welche fie ererben, rekhlich fchablos halt? Burbe wohl Gott, Er, ber fo barnthetzig int anabia ift: Bilden Geborfain und folde Etgebing im ihn obnereine Belohmung ;" bie feiner holliften Bite auftheibig ift, von und fobern tontien? und tourbe and bas tangle und gluckfeligfte Leben file Eine folde: Beschiung zu achteit feuti, weint es flich endlich boch fit ber ganglithen Bernichtung verlote, Beren Eriamering und Inblief alles Gift biefes Bebeits werbictern magte? Dein, geliebtet Daton, so fann ich von Gott nicht beitfen; tien anges igetz empőbt fid bavolbet.

In diesen allen, mein gekebret Defit a fi., er wieberte ich, stimme ich mit vir von gunfem Berzen ein. Ich stoff glaube, das alle Belokkung des Geloxiaans gegen Gote in diesen Leben nichte des Gehrfand gegen Gote in diesen Leben seen nichte Vernichtung auch nur tehend einmal bestretinder ind bag michin das Geses des Herr offie Kraft wäre, wenti uns diese Soffinnig auf ein Beste Leben nich ben Bode genadienen son bute. In beste nicht ben Bode genadienen son Bote.

1.3

66

es behürfe einer nabern Exklarung, wie dieses mit der, resten Berbeigung, in Soen zusammenhangt; wills du dich darüber nicht naber erklaren?

Dehr gern, Darba", fprach, er; kounte ich meine letten Stunden nuglicher und angenehmer zubringen, als wenn ich mich mit bir, der du auch auf das Heil Ifraels hoffest, von unferm Trost und Heiland unterrede? Erinnere bich, Darba, noch einmal, bag. Abam burch ben Fluch bes herrn gang außer Stand gesetht war, imter ber beständigen Kurcht bes gedrohten Tobes nur ein ein einziges But biefer Erbe mit ungestorter und dauerhafter Frohlichkeit zu genießen ; jund daß fein Herz, wenn er einmal nichts als Vernichtung vor sich sah, unmöglich benjenigen lieben, kindlich fürchten, und ihm vertrauen fonnte, von deffen Born et täglich seinen ganglichen Untergang beforgen mußte. Etwas andres fann man wohl nicht von der menschlichen Seele erwarten ;: bie: Erfahrung felbft lehrt es. Mithin ware Abams Leben hochst elend gewesen. Bleichwohl foderte ihn das Gewissen und der Wille Gottes zum Geharfam und zur Unterwerfung gegen Gott eben so ftark auf, als bas schriftliche Gefet und hazu verbindet. Mithin, wenn irgend etwas ben der Aurcht des gehrohten Todes ihn zu Erfüllung des Beborfams verbinden follte und fonnte; (o

To mußte es die Hoffnung segebnen Berheißung schöpfte, nieden der Brohung gegebnen Berheißung schöpfte, daß mut sein Leib zur Erde werden, sein Geist aber, der ihm don Gott eingehaucht war, an einen andern Ort kommen whivde, wo ihm des Weibes Saume, der der Schlange den Kopf zertreten sollte, das Berschrne wiederschaffte und ihm Sunde und Verzweisung unsthädlich machte. Ich vermag auch nicht zu begreifen, was ihn ohne eine solche Hoffnung habe gegen den Verdruß und Unwillen schüßen und ermuntern können, einem so harten Richter, wie sich Istigte, zu gehorchen. Scheint dir diese Verlärkung nicht hinlänglich zu senn, Dard alle

Mir, mein Seman, thut sie, antwortete ich, hinlangliche Genüge, ob ich gleich zweisle, daß sie sebermann so gleich fassen durfte. — Was meynt Salomo bavon?

# Calomo.

Weint self der Sache nachdenke, muß ich geskehen, daß es stad wirtlich so verhalte. Die Natur lehrt uns, daß wir ohne Hoffnung, ein gewisses Sut zu erkarigen, keinen Buß, keine Kand regen werden. Wenn man daher, wie ich bisher gethan habe, die Hoffnung eines Lebens nach dem Tob aufglebt, so wird zugleich alle Luft, den Allmächeigen m lieben, ihn zu fürchten, ihm zu vertrauen, und ihm affein anzuhangen, einschlasen und bahin surken, wie es ben mir ergangen ist. Eben so klar ist, daß wir zu einem solchen Leben nach dem Tode, und zu Belohnungen in demselben, andrerzestalt keine Hossung haben können, als durch den verheißnen Weibessamen, der die Vernichtung unsers Wesens, die uns gedroht war, dadurch himvegnimmt, daß er der Schlange den Kopf zertritt. Was sass sagst du, Chalkol?

# Challol.

Wenn Salomo bas lettre in bem Berftanbe nimmt, bag bie Strafe ber Gunde, nach ber erften Drobung Sottes vor bem Kall Abams, win einer ganglichen Bernichtung habe bestehen sollen, die aber nach bem Kall auf die Verwesung des Leibes so weit eingeschränkt worden sen, daß der Seele die Soffnung ber Unsterblichkeit bloß um bes Beibessaamens willen übrig gelassen ware; so bin ich nicht ganglich Bielmehr glaube ich, daß Gott feinet Mennung. nie an eine gangliche Bernichtung, auch ber Seels mit dem Leibe, gedacht, sondern ihr einen ewig ungfückeligen Zustand gebroht habe, der aber durch die Verheißung vom Weibessaamen nurmehr abgetvendet ist; und das, deucht mich, war auch Demans Meynung. Im übrigen stimme ich bir. mein

mein König, völlig ben. Ohne hoffmung der Unfterblichkeit, kann niemand Gott lieben und ihn verehren. — Aber fahre fort, Darda, wenn es dem Könige gefällt, uns zu erzählen, wie he man aus den Gesehen des Gottesbienftes, die Gott durch Mosen gegeben hat, die Unsterblichteit solgerte; ich din auf diesen Punct besonders ausmerksam.

#### Darda.

Wenn es dem Könige gefällt, so bin ich bereit alles, was Deman über diese wichtige Stuck unfrer Religion sagte, so viel möglich, mit seinen Worten zu erzählen. Der fromme Greis setze seine Betrachtung folgender Maaßen fort.

"Wir haben noch etwas zu überlegen, mein Darda; ich meyne den-zweyten Theil von Moses Schriften, das Geseh, das unsern Gottesbienst betrifft: und so wenig Beweis dem ersten Anscheins nach die Lehre von einem Leben nach dem Todo daraus gewinnen möchte, so start ist derseibe doch, wenn man die Sache von der rechten Seite ansieht. Wir sind versichert, Darda, daß die Opser-Anstalten des levitischen Gottesdienstes, und alle Verrichtungen des Aaronitischen Priesterthumes keine wenschliche Ersindung, keine Nachahmung des heidnischen Göhendienstes, sondern Gottes, des Jehovah, Geatische Ersundenstes, sondern Gottes, des Jehovah, Geatscheinstes, sondern Gottes, des Jehovah, Geatscheinstes

Stift und Ordnung find. Darinnen wirft bu mohl mit einig fenn?"

Ich antwortete: Ich bin bessen so gereiß, meintheurer Heman, als irgend eines Dinges in der Welt; auch wüßte ich nicht, wer diese Anstalten für etwas andres halten könnte.

"So werden wir", fuhr er fort, " auch darinnen einig senn, daß der herr ben so weitläuftigen und umständlichen Austalten sehr wichtige Absichten haben musse?"

Auch barinnen, verfeste ich, kann bir niemand widersprechen.

"Glaubst du nun wohl, Darda", redete er weiter, "oder kamst du dir nur als möglich vorstellen, daß diese Anstalten blos die Abstächt haben konten, unser Volk von den Keiden abzusondern? Und wurde dazu nicht die Beschneidung allein, nebst einigem bestimmten Unterschiede der Speisen, hintlanglich gewesen senn?"

Es scheint allerdings, als ware so was, zu die ser Absicht allein, schon hinlanglich gewesen, erwisberte ich.

"Gut!" fuhr er fort, "wir brauchen uns eben nicht über jedes einzelne Geset, über jede Anstalt des Gottesbienstes besonders auszubreiden; wir können blos ben den eigentlichen Versöhn- und Sind-Opfern Opfern fiehen bleiben : Und vom diefen behaupte ich; sie haben ihr Absehen auf eine zukünfeige Begebanheit, die nur mit der Unstreblichkeit bestehen kann.

#### Galomo.

Das ist viel gesagt, Darba! Diese Beziehung ist mir ganz unerwartet. Denn da die Helden Afte Götter init Opsern verehren, ohne an eine solche Beziehung zu gedenken; so deucht mich, sein es gar wohl schieklich, dem Allmächtigen auch mit Opsern zu dienen, und ihm unfre Dankbarkeit durch Aufschreung gewisser Thiere ehrerbierig zu beweisen. Deucht dich dieß nicht auch, Chalkol?

# Chalfol.

Nein, der König verzeihe mir, mich deucht es ganz anders. Salomo vergist, daß es die Heisden augenscheinlich im Opfern blos den Erzvätern nachgethan haben, ohne auf die Absicht der Opfer zu achten. Die Opfer auf des Herrn Altaren sind viel eher gehracht worden, als Heiden gewesen sind. So lehrt mich Noles. Abel und Cain haben geopfert, ehe noch irgend ein Bolk auf Erden war.

#### Salomo.

Du haft Mecht, Chalfol; ich wunder mich über mich selbst, daß mir dieses nicht beygefallen ist. Als Abel, als Roah opferten, waren noch keine; E 4 GögenSogendiener auf Erben. Aber nun ben ich beste begieriger, ben Berfolg von Gemans Rede zu horen. Fahre fort, Darba, und befriedige mein Berlangen.

#### Darda.

Mein König, ich gab heman meine Sehnsucht ju erkennen, über biesen Punct mehr von ihm ju vernehmen, und er sieng also an:

"Denke dir einmal, mein Darda, ob. Gott der herr ein Wohlgefallen haben könne, wenn die Menschen seine Geschöpfe schlachten, wenn sie das Blut derselben vergießen und ihr Fleisch verbrennen, da er sie doch, wie schon die Vernunft lehrt, zum Besten der Menschen erschaffen hat und lebendig erstält? Kannst du wohl begreifen, wie mit solchen grausamen handlungen ihm eine Ehre, ein Diensterwiesen werde?"

Dich faun ich nicht glauben, nicht zusammen veimen, antwortete ich. Auch der König wurde es übel empfinden, wenn ich an seiner Tasel den Wein, den er mir zu meiner Erquickung vorsehen ließe, zur Erde gosse.

#### Salomo,

Du haft Mecht, Darda; ich würde das, als Berachtung meiner Gaben, mit Unwillen ampfinden. — Rede aber nur weiter.

Dars

#### Darba.

Diefer Tod, blefes Bergießen bes Blutes ber Ehtere", fuhr Seman fort, "muß alfo eine Bebeutung haben; und Mofes hat uns gesagt, es folle Die Gunde megnehmen : begwegen nennt et' auch dergleichen Opfer Brand- und Gund-Opfer. Aber fage mir, Darba, was kann bas unschuldige Thier, ber Stier, ber Bibber, bas Lamm, bie Zaube bafür, daß ich gefündigt habe? Sch fomme von ber Schuld und Strafe, Die ich mir verwirket habe, daburch los, bag ich ein Geschopf Gottes würge, und ein Werk seiner Bande zerftore. Ramift bu bieft Dinge ausammenreimen? Und wenn bu es nicht kannft, wirst bu nicht billigen, was unfer unsterb licher Freund, ber Konig David, gesungen hat t Opfer und Speisopfer gefallen bir nicht; bu willt weber Brandopfer noch Gundopfer; und was mein Bruber Affaph in einem andern Lied aus des Beren Munde fingt: Ich will nicht von beinem Saufe Farren nehmen, noch Bode aus beinen Ställen. Denn alle Thiere im Balde find mein, und alles Wieh auf ben Bergen, ba fle ben Taufend geben. Ird tenne alles Gevogel auf ben Bergen, und allerlen Thier auf bem Felbe ift vor mir. Wo mith hungerte, wollt' ich bir nicht bavon fagen; benn der Erbboben ist mein, und alles, was briunen ist. Mennest du, daß ich Ochsensteich effen wolle, oder Bocksblut trinken? Defigleichen, was David in einem and bern Liede sagt: Du hast nicht Lust zum Opfer?

— Wirst du, sage ich, dieses nicht billigen?"

Ich antwortets: Mein Seman, das kann niemand mishilligen, so bald man ihm die Sache so vorstellt, wie du ste angiehst. Allein diese Opser sind doch gleichwohl geboren; und das Gebot selbst gieht zu erkennen, daß die Opser Gott angenehm. sind. Der Gerr sah auch Abels Opser gnadig an.

Hem an versetzte sogleich: "Aber Coins Opfennicht; und doch war es auch ein Opfen. Mithin siehest du, mein Freund, daß zu Sottes Wohlee, fallen an der Menschen Opfern, die Opfer alleig und für sich nicht hinlänglich seyn, sondern dazu, daß die Opfer Gott gefallen, etwas andere erspert werde; und was das sey, mussen wir zu sieden und demühen. Laß was einen Verluch machen.

Darinnen waren wir, so viel ich mich eximere, einig, daß der Tod und des Blut der Opferthiere sur, sich keinen natürlichen und begreistichen Zusammenhang mit der Sünde der Menschen und ihrer Schuld und Strafe habe; daß diese ekelhaften, und begr gnadigen und liebreichen Schoffer an sich misse

fälligen Dinge ben Born Gottes von bem Uebertreter seiner Gebote nicht abwenden kommen. I'd achte es also sehr vernünftig, zu schließen, dieser Tod und dieses Blut der Opfer-Thiere mussen auf ein andres und begres Opfer hinausweisen, das Gott für sich selbst angenehm ist, das eigentlich durch seinen Tod. ohne alle eigne Berfundigung und Straffalligfeit, ber Menschen Sunde wegnehmen, und burch sein Blut fie mit Gott aussohnen foll; Sich schließe: ferner, daß diese Opfer, burch bas gräuliche Bild des Todes und des Blutvergießens, uns die Schuld und Strafe der Sunden unter Augen stellen, und uns an tenen Goel erinnern folle, der unser Beis land senn, den Tod von uns abwenden, und ihn an unfrer Statt tragen foll. Bift bu nicht auch bierinnen meiner Mennung, Darba? - Ober haft du irgend ein Bedenken baben?"

Ich muß gestehen, mein theurer Dem an, antwortete ich, daß ich mit meinem Nachbenken so weit noch nicht gegangen bin, ob ich wohl mit meinen Vätern an den verheißnen Weibes-Saamen glaube, und auf die Etissung Ifraels durch den Helfer aus Zion hoffe. Ich weis, daß und der Herr einen Propheten, wie Wosen, einen Gelden aus Inda erwecken will, der Ifrael von allen seinen Sünden erlösen wird: daß aber diese Erlösung durch dus What

Blue und den Tod des berheißnen Gesaldten Sottes geschehen werde, ist mir noch nie in den Sian geskontnen. Wanderbar, mein Deman, und schrecklich dunkt nicht deine Vorstellung; — wollstest du dich nicht näher erklaren, womtt du deine Menung zu behaupten gedenkst? Denn so wunders bar und schrecklich mir auch dieser Gedanke ist, so glaube ich doch darinnen einen Lichtstral von Wahrsheit zu erblicken, und er scheint mit Gottes Gerechtigkeit wohl zusammen zu treffen.

Deman erwiederte: "Die Sache ift zwar tief berborgen, und nicht jedermann unter uns fo beutitich bekannt, mein Darba; mir aber ift burch ben Geist Gottes alles hell. Denn obwohl vor unfern Zeiten ber Geift Gottes bavon fo beutlich burdt ben Dund seiner Propheten nicht gerebet hat? so ift es doch ist ben Propheten nicht verborgen, nachdem vieles burch ben Mund unsers zu ben Batern versammleten Rreundes, des Ronigs David, naber offenbaret worden. Erinnere dich nur seiner Aleber, und benke nach, wie oft er auf Christims Keiben und Tod verkånbiget hat. Won ihm sagt er: Du wirst ihn lassen eine kleine Zeit von Gott berlaffen fenn: und in dem Bfalm: Bewahre mich, Gott, benn ich traue auf bich! rebet ber Beffias ansbrucklich ank Ende von feinem 615 ... COF

Tob und Grabe: Du wirst, forkhar, meine Seele nicht in der Bolle laffen, auch nicht zugeben, bag bein Beiliger bie Vermafung Erinnere bich besonders des Liebes Dwidss Mein Gott, mein Gott, warum haft bu mich verlassen? worinnen der Erloker Isvaels aber die Broge feiner Leiden flagt, unter gang bei sondern Umständen flagt, die gewiß ihrer Erfüh Inna nicht ermangeln werden; imgleichen bes Lie bes: 3ch harrete bes herrn, und er neigte fich mu mir; und bes Liebes: Bott, bilf mir. benn bas Baffer geht mir bis an bie Geele. In allen biefen Liebern kann ummöglich David von sich felber reden. Wenn ift ihm das begegnet, worüber die hier redende Person flage? Wann find ihm Sande und Rufe durchgraben, wenn ift über sein Sewand das Loos geworfen worden? Und wie kann er sich gemagken, was die in keinen Riebern rebende Person sich zurignet? Ist David nicht bis ist im Tod? hat er nicht die Berwelung gesehen? Rein, nein, Darba, burch seinen Mund rebet ein Soberer, ein Beiliger, ber um frember Schuld willen leibet und getobtet wird : ich mufi bezahlen, spricht er, bas ich nicht geraubet babe. Diefes tonnte David, ber fonft fo oft fo gebeugt über feine Gunde flagt, von fich feibft. nimmera

nimmermehr fagen in Aus allen diefen Weifagungen nun, zusammen genommen, mache ich ben Schlut, mein Darba, es werbe bamit jurucke gewiesen auf Gottes dunkle Insage in der ersten Berheifung, die bem Abam in Eben gegeben murbe, ba Gott ber Berr zur Schlange fagte: und bu wirft ihn in die Kerfin flechen. Daraus etbelle meines Erachtens, daß der Feind der Menfichen, ber unter ber Schlange verfteckt war, bein Beibes Caamen einigen Schaben griffigen, aber jugleich eben damit seinen eignen Fall und Unterama bewirfen werbe. Bas hier noch bunkel blieb. ist durch Davids Pfalmen mehr aufgehellt worbon. Und leuchtet es die nicht nunmehr auch ein, Darba?"

Heuver Hem an, war meine Antidort. Rein Heuver Hem an, war meine Antidort. Ran hange alles wohl ansammen, ind Eins mathe des Under der des mathe des Under ich gestehe, Sahrankenbin Beaet mit thum Gebanken so welt nicht gehen körlinen. Gleichwohlt wißte ich nicht, was sich nicht Geunde dawieber sagen ließe. Alleir, melli theuter Beneun, daniet wie uns von unserni Liele nicht verlieven, wie könnnit du aus dem allen dahm, daß du die Unsterblichkeit der Geele solgersts und wie kann daraus ein Beweis für die Possung eines

1.

eines Lebens nach dem Tobe gezogen werden In Das degreife ich noch nicht.

Deman fuhr fort: "Lag uns suforberft, mein Darba, noch einmal fürzlich bie Duncte, bie ich von den Opfern vorgebracht habe, zusammen nels men, ob wir allenthalben einig find? Ich fagter Die Opfer, das Schlachten ber Thiere, und ibe Blut kann an fich nichts fenn, was Gott gefiele; mithin waten sie auch an sich, und als das blosse Berf untuchtig, unfre Gunden ben Gott zu vets Daraus schloß ich, sie mußten eine Aus-Acht haben auf ein vollkemmeuers Opfer, das für fich felbit zu einer folchen Berfohnung geschicht sein bas fein Leben für die Gunde Afraels taffen, und ju ihrer-Verfohnung fein Blut vergießen foll. 36 Migte ferner, bage biefes Opfer Riemand barbringen fonne, als ber Befaltte, ber Beilige Gottet, welchen Gott feinen Sohn neunt, und auf besser Tod und Leiben Danid in feinen Liebern geweißagt "Johnhumte zugleich bert Zweifel aus bett Bege, als ob Danid vielleicht von fich selbst sprache, indem ich erwies, es lasse sich das meiste und wiche tialte, was diese Lieder enthalten, weder auf David klost, noch auf irgend einen andern Menschen auf wenden. Bift du nun über einen biefer Buncte moch Reines, Reinesweges, sagte ich; ich bin von dem allen vollig überzeuget: aber was folgt nunmehr daraus für die Unsterblichkeit der Seele?

"Diefes folgt baraus ", erwiederte heman, " bas Bott ein Opfer, bas ihm fo wichtig ift, als fein Cobn, ber Befalbte, nicht konnte auserlesen haben, wo ben Mensch nach biesem Leben nicht ein anders Dasen au gewarten hatte, in welchem er die Frucht einer fo boben Berfohnung genießen sollte. Denn da die Opfer der Thiere an sich unmöglich Gott angenehm fenn konnen, sondetn nothwendig eine Begiebung auf ein größres und Gott angenehmeres Opfer haben muffen, jene aber gleichwohl von Gott mit fo vieler Sorgfalt und Genauigkeit veranstaltet find; fo fage mir bod, Darba, fannft bu bir mohl vorstellen. baf Gott ein so großes und herrliches Mittel angewendet, einen so ethabnen Mittler verheißen baben follte, um mit uns einige Jahre bis jum Tobe und zur völligen Vernichtung gleichsam zu spielen? Und konnte er und immer mit ber hoffnung seiner Gnabe und bet Bergebutff unfrer Uebettretungen trosten, wenn wir aleichwohl nichts, als unfre adnai liche Vernichtung im Tobe, ju gewarten batten? Dein, Darba, bas foll mich Miemand überreben, baß biefes Ovfet bes Gesalbten nicht seine eigentliche Frucht in der Ewigkeit und nach dem Tode bringen follte!

sollte! Hatte ich im Tode nichts als die elende Vernichtung zu hoffen, so sollte mich der Widder dauren, den ich heute dem Herrn geopfert habe; wie sollte nicht den Herrn sein Sohn dauren, wenn er ihn ohne Absicht auf die Ewigkeit, mithin um Nichts, opfern sollte? Was nutt mir das Hinaussehen auf die Verheißung, die den Vätern, welche todt sind, geschehen ist, und die doch erst erfüllet werden soll, wann ich nicht mehr din? Ich werde ihre Erfüllung doch nicht erleben. — Wein Glaube ist dann eine leere Täuschung.

" Mein, mein Gohn, die Opfergesete, und jedes Opfer, das uns Blut und Tod vor Augen malt, bildet uns das Opfer des Todes besjenigen Sesalbten vor, auf den wir hoffen, den wir mit unfern Augen in diesem Leben nicht schauen werden, auf den wir aber das Bertrauen fegen, er werde uns feiner Bersohnung, die er dereinst stiften will, nach unserm Tode genießen laffen, damit wir erkennen, wir haben nicht vergeblich an ihn geglaubt. Undrergestalt, mein geliebter Darda, sehe ich auch nicht ein, wie uns Sott an so beschwerliche und kostbare Opfer-Un-Kalten konnte gebunden haben, wenn wir nicht nach dem Tod einigen Rugen davon zu hoffen hatten; da fie une wider den Tod nicht schützen, und gewiß ift, daß wir in diesem Leben den Erloser nicht seben. Diese

Diese Opfer waren ja eine ganz unnüße, vergebliche Anstalt, für uns aber ein fruchtloser Auswand und eine vergebliche Bemühung. Dieser Gedanke allein müßte jeden Israeliten müde und verdrossen machen, dem Herrn ein Opfer zu bringen; denn die Bersöhnung, die damit bewirket werden soll, kann ihm ja nichts helsen, wenn es im Tode mit ihm aus ist, und er seiner Sunde halben vernichtet wird."

Hierimen, Salomo, mußte ich hemat Becht geben; und ich sehe auch nicht, was sich att seinem Beweise mit Recht aussetzen ließe. Wennt nun nicht ber König, daß heman seinet hoffnung gewiß gewesen sep?

## Salomo.

Ich sehe freylich, Darda, daß Heman seiner Sache gewiß war; aber mich deucht doch, et habe den Opsern zwiel Beweisktaft zugetrauet, zwiel Geheinmiß darinnen gesucht, und ihre Deutung zuweit ausgedehnt. Eine Lieblings-Idee verrückt uns oft den eigentlichen, wahren Gesichtspunct, und giebt einer Sache eine ganz fremde Gestalt. Sollten denn die Opser nicht an sich wichtig genug, mithin auch gar wohl eine Anstalt des Allmächtigen seyn könnten, gesetzt daß sie auch blos dienten, die täglichen Ueberatretungen zu versöhnen, damit uns diese nicht an unstrer

imser Rube und Südckeligkeit schäblich würden? Derni es ist doch wohl, wenn einmal nichts andres, als eine gänzliche Vernichtigung, im Tode zu erwars ten steht, weit bester, ültd mithin ja iwhl ein Opfeit werth, diese kurze Leben ruhig und verzinfigt zu genießen, als sich unter einer schweren Bürde des Granies, des Kummers, des Mangels und des Unglücks die ins Grad zu krümmen. Wenn wir also devon auch nichts weiter zu hossen hätten; so ware soch dieses, meines Erachtens, hinlänglich, Swit über ihre Verdustaltung zu rechtsertigen, und und zu ihrer eifrigen Beobachtung anzutreiben.
Du schüttelst den Kopf, Chalkol?

# Challot

strzeihe; Salomo, ich fann bir nicht beysstimmen. Heman hatte, wie uns Dardar vorhin erzählte, schon erwiesen, daß die Opfer ohne Beziehung auf ein größres, Gott anständiges und wahres Opser für die Sünde, Sotte mißfallen mussen, weil seine Geschöpfe, die er liebt, gewürgt und vernichtet, mithin gemisbraucht werden. Geset also, daß kein Leben nach dem Tode zu hoffen wäre; so ist um des Mißfallens willen, weiches Gott an dem Mißbrauche seiner Geschöpfe haben muß, durch Wighagen der Thiere grundslich

Ceaen von ifich zu erlangen: vielmehr muffte biefes wene Betgebn seinen Born noch mehr reizen. Denn buf bie Beiben biefen Jerthum beegen, und beghalb. thren Sittern Thiere und Menschen opfern, beweift blos, bas de Gott nicht erfennen, und nicht wiffen, daß er alle seine Geschöpfe liebe. Und wenn sie sorgeben, bag durch Propheten, Die ihre Botter begeistert haben, biese Opfer geboten worden; so ift uns das ein zuverläßiger Beweis, daß ihre Gotter nicht Schövfer und Erhalter der Creaturen, sonbern berfelben Reinde find. Sagtest bu boch selbst vorbin, Salomo, bu murbeft es übel empfinben, wenn man an beiner Tafel bir zu Ehren beinen Bein zur Erbe schütten wollte: wie follte nun Gott bem anabig senn konnen, ber fich, um Gine Gunbe aut zu machen, burch Würgen unschulbiger Miere aufs neue an Gottes Geschöpfen versündigte?

#### Salomo.

Aber, Chalfol, wir reden davon, daß Gott solche Art, die Uebertretung zu versöhnen, befohlen hat; das steht ihm doch fren: und dann hort es auf, Wisbrauch seiner Geschöpfe und Sunde zu senn.

# Challol.

Das hat er aber nicht gethan, Salomo. Er hiere damit etwas gerhan, das feiner Gone fcon

kon ber Bernunft nach wiberstreitet, indem ja Buttes Gerechtigfeit, wegen der Gunde, burch ben Tob ber Thiere unmbalich befriediget werben fann: mithin berfilbe vergeblich mare. Gott fann nichts vergebliches gebieten. Daß er also Opfer ber Thiere geboten bat, bezieht fich eben auf den verbeiknen Mittler und Berfohner ber Gunde: und And denn mithin die Opfer eine bildliche Anstalt, so find sie nicht vergeblich. Andrergestalt ware bie sanze Anstalt widersinnig. Seines Befalbten wegen hingegen, kann er mohl Thiere tobten laffen. Denn ihm hat er alles übergeben. Auch daraus, daß Abel und Cain schon geopfert haben, siehst du, daß ber Befehl zu opfern so gleich mit ber erften Berheißung muß gegeben worben senn. Und bas es Sott am Opfern für fich allein nicht liege, lebrt Cains Benfpiel, ber auch opferte, aber feine Snade fand, weil er nicht fromm war.

So ist denn, Salomo, unläugbar, daß die Opfer sich auf den Meßias beziehen. Diesen nun zu einem Mittler und Versöhner der Menschen für dieses Leben allein zu machen, wäre weit zu geringe. Denn ist er mehr und höher, als ein Mensch; so wäre das Mittel zu groß für die geringe Absicht. Und zudem, mein König, obwohl alle Israeliten opfern, erlangen denn auch alle ohne Unterschied zeitliche

Sluckseligkeit, wenn doch, wie du willst, diese die einzige Krucht der Opfer seyn soll? Giebt es nicht piel Kromme, die das Geseth halten, die es an keinem Opfer sehlen lassen, und die doch Unglück leiden? Ich bleibe daher ben dem, was Geman gesast hat, daß es Gott unanständig sey, und mit seiner Sute und Gerechtigkeit streite, um Opserblutes willen allein seinen Zorn sahren zu lassen und seinem Kluch aufzuheben; weil es unbegreislich ist, wie ein aunschuldiges Thier für der Menschen Sünde büssen, und Gottes Zorn abwenden könne. Mitzist es deutlich, daß die Opserthiere eine Beziehung auf einen unschuldigen Versöhner haben müssen, und daß dessen Versöhnung ihre Frucht in der Ewigkeit haben müsse.

#### Salome.

Du hast hem ans Sache gut gerettet. Ich muß gestehen, daß aus den Gründen, die du anführst, hem ans Auslegung große Wahrschein- lichkeit gewinnt. Ich werde der Sache weiter nachebenken, wenn sich die Unruhe meines herzens in etwas gelegt hat.

#### Darda.

Ich sehe, Salomo, daß wir dich von der Rube abhalten. Es ist spak. Wir wollen une, wenn

wenn es dem Sonige gefällt, wegbegeben; beruhige indeffen dein Sery.

#### Salomo

Ungern lasse ich euch von mir. Aber das viele Reden, Darda, hat dich ermüdet, und Hemans Tod dich betrübet. Du bedarsst der Ruhe. Sehet hin, geliebten Freunde; aber kommet morgen wieder, und reißet mich vollends aus der Unruhe, in der ich, allem Ausehen nach, diese Racht zubringen werde. Sott segne euch!

#### Darda.

Wir gehorden dem Könige. Der Gott beines Baters Davids gebe bir viel Friede!

# Chalkol.

Der Bert segne ben König, und erleuchte sein Antlit über Galomo!

Enbe bes zwepten Befpraches.

# Drittes Gesprach.

# Chalkol. Seil dem Könige Salomo vom Jehovah! Salomo.

Bist du zugegen, Chalkol? Der Allmächtige segne dich! — O wie sehr hat mich verlanget, dich und Danda wieder ju feben? Seman hat mir diese ganze Nacht vor Augen gestanden. O! mochte ich ihn, meinen treuen Freund, noch einmal sprechen konnen, um von ihm Unterricht zu erlangen! Die ganze lange Nacht hindurch hat der Schlaf mich gefloben; mein Bette konnte mich Allenthalben umgab Dunkelheit nicht troften. meine Seele, und ein irrender Bedanke begegnete bem anbern. Taiffendmal wünschte ich, daß es bald Tag werben mochte, in Soffnung, euch mit ber Sonne zu sehen. Mit bem ersten Morgen stand ich auf, mich im Garten an ber Burg zu erholen, und der buftern Gedanken, die meine Seele martern, los zu werden. Zehenmal habe ich den Wächter im Thore der Burg gefragt, ob Darda und Chalkol noch nicht gekommen wären? Aber warum fragte ich? Noch war die Sonne nicht aufgegangen: wie konnte ich euch schon erwarten, da ihr so spat von mir gegangen maret? Ihr konntet noch nicht da seyn. Ich gab Befehl, euch so gleich, wenn ihr kämet, in diese Laube zu führen. Aber du bist, wie ich sehe, noch allein da. Darda hat freylich sich am meisten ermüdet; er hat auch weiter zu gehen, als du, Chalkol. Doch wünschte ich, er käme.

## Challol.

Saumen wird er nicht, Salomo; ich habe aber geeilt, um ben dir zu fenn, wenn du aufftundest; damit du dich nicht der Unruhe ganzlich überließest. Darda wird diesen Morgen Bemans Begrabniß besorget haben; ohne Zweisel hat ihn dieß aufgehalten.

#### Salomo.

Dieß rechtfertigt ihn völlig. Ich weis, daß er mich liebt; und so bald er seine Verrichtungen geendigt haben kann, wird er nicht länger verweisten, zu uns zu kommen. Wie sehr wünsche ich, daß er bald komme! Raum kann ichs erwarten,

Semans Abschied zu hören, und was er noch por seinem Tode von der wichtigen Sache geredet hat, von der wir gestern sprachen. Denn ich kämpfe noch mit mancherlen Zweiseln darüber, und möchte gern davon völlige Gewißheit haben.

# Chalkol.

Ich hosse geroiß, dich heute noch ruhiger zu sehen, als du itz bist, Salomo. Wirf nur vor allen Dingen die heldnischen Lehren der Priester Molochs und Astharoth von dir, und erkenne wiederum, wie vormals, daß der Heiden Götter nichts sind, nichts helsen, nichts schaden können, und daß aller Dienst, den du ihnen erzeigest, unnüs und vergeblich sey; dann wird auch die Wahrheit deine Seele erhellen und dein Herz wieder beruhigen.

# Salomo.

Das erstre sehe ich bereits ein. Ich will weder Molodi noch Aftharoth mehr dienen. Aber womit, mein Chalfol, womit werde ich den Herrn, an dem ich so schwer gesündigt habe, womit werde ich ihn wieder versöhnen?

## Chalkol.

Der herr hat dich nicht verworfen; so du dich zu ihm von herzen bekehreft, wird er sich auch wieber der ju dir kehren. Er wird dir es an Troft — Hier kömmt Darda, mein König!

## Darda.

Der Gott Jakob und der Helfer Davids verleihe dem Könige Salomo Guade, Friede und langes Leben! Der Herr sey bir gnabig, Chalkol!

#### Galomo.

Wir warten auf dich, Darda! Der Allmächtige sen dir gnadig! Sesse dich ju und! — Ohne Zweifel haben wichtige Seschäffte dich abgehalten, eber zu kommen, und mit deinen Gesprächen mich in meiner Unruhe aufzurichten?

# Darba.

Ich erwies beinem Freund Deman ben letten-Dienst, und veranstaltete, nach seinem Verlangen, sein Begräbniß. Nun haben sie ihn in sein Grab gebracht. Seine Kinder zu trösten, meine eignen Thranen abzutrocknen, und mich wieder zu beruhigen, hat mich langer aufgehalten, als ich dachte. Verze zeihe, Salomo, meine Verzögerung.

#### Salomo.

Deine Freundschaft für meinen alten Freund hem an rechtsertigt bich vollkommen. Ich freue mich, bag bu nun ben und bift. Chen erzählte ich Chale

Chalkoln, mit was für Unruhe ich diese Nache hingebracht habe, und mit welcher Sehnsucht ich den Verfolg deiner Erzählung erwarte.

#### Chalfol.

In Wahrheit, Darba, wir können biefen Morgen nicht nühlicher anwenden; ich selbst kann kaum erwarten, zu horen, was heman weiter geredet hat. Thue es, Darba; fahre fort in beiner Erzählung, und saume nicht.

#### Darba.

Wenn es also dem Könige gefällt, zu vernehmen, was nie aus meinen Bedanken kommen wird, so will ich da fortsahren, wo wir vorige Nacht abbrachen.

Wir hatten das Gespräch von Mosis Schriften und derselben Innhalte, so weit selbiger den Slauben an die Unsterblichkeit der Seele betrifft, eben geendigt, als der fromme Alte sühlte, daß ihn das viele Reden ziemlich ermüdet habe. Er schwieg still, und lehnte sich an die Wand, an welcher das Bette stand. Mahath ward über seine Entkräftung bekümmert, und fragte ihn, ob ihm vielleicht nicht wohl ser? Heman antwortete: "Sen ohne Sorgen, mein Sohn, mie ist ganz wohl; aber lasset und in den Garten gehen am Hause, daß wie

frische Lufe schöpfen, num ber Lag kuble wird. 4 Dabath bob ibm bie Ruge dus bem Bette, legte feine Dand unter Dem ans Arm, und wir giengen in ben Garten. Als wir einigemal auf und nieder gegangen waren, feberte Deman einen Trunt, feite fich auf seinen gewöhnlichen - Rubeplat im Schatten feines großen Beigenbaumes, lebnte beit Rucken an den Stamm, und ftuste feine Arme auf ben Stab, ben er in ben Banben hatte. 3ch feste mich ihm gegen über auf eine Rafenbane, und betrachtete mit Bermunderung und Chrerbietung fein schneeweißes Saar and feine beiter, frohliche Er faß in tiefer Betrachtung; und hatte Line Mugen nach bem Tempel gerichtet. einigen. Augenblicken rollte eine Thrane von feinen: Wangen; er feufste: "Ad, wenn werbe ich babin kommen, daß ich Sottes Angeficht fchaue!" Dierauf blidte er mich an, und sprach:

"Wunder dich nicht, Darda, über die Berresgungen meines Herzens. Ich bin, das weis ich, heute zum lehtenmal im Tempel des Herrn gewesen, und werde auch den König nicht wieder sehen: aber ich freue mich, daß ich desto eher Hössung habe, meinen Gott und seinen Gesalben von Angesichte zu Angesichte zu lehen; ja meine Augen werden ihn, wann nun diese Matte zerfallen ist, schauen. Diese

Diese History fann kein Zweisel in mit vertigen. Alle meine Bater sind auf diese Hoffmung gestorben, tond ihre Beyspiele bekräftigen mich in alle bem, toas ich vorhin mit dir sprach, daß wir ein besser Leben nach unsernt Tode zu hoffen haben. Alle fromme und gläubige Väter haben diese Hoffmung bezeuget, und Mosses hat in seinem Buche die Merkmaale ihres Glaubens nicht unangezeigt geikusen.

Der Gebanke, daß ich von die getrennt werdent soll, mein theuret heman, erwiederte ich, bes krübt mich sehr; aber mich deucht, ich werde mich seichter trösten, wenn ich der hoffnung gewiß bin, bereinst, wann es Gott gefällt, wieder zu die zu kommen: das würde mich gar sehr erfreuen. — Woltest du aber deine Unterweisung nicht fortsetzen, und mich die übrigen Gründe wissen lässen, an die sich dein Glaube hält; nur daß die es nicht bes schwerlich falle!

"Sutet Darba," versette Heman, "noas konnte mit angenehmter sent, als eine so erquickende Unterhaltung mit einem Freunde, von der einigen und größten Hoffnung, die einen alten abgelebten Mann aufrichten kam? Wohlan, ich will gernmeine übrigen Kräfte noch anwenden, dich in die ser Possnung zu bestärken. Was mennest du,

Darba, ob une nicht Henochs Abschied von bieser Welt, ben ich eben in Gebanken erwog, einen festen und sichern Beweis von der Unsterdlichsteit gewähren sollte?"

Ich zweiste fast nicht baran, war meine Und wort. Denn die Schrift sagt von ihm: Gott habe ihn hinweggenommen, und er set nicht mehr gesehen worden.

"Du wirst auch, mein Datba", rebete Seman weiter, " die Urfache nicht ans der Acht laffen ; bem biefe muß hier ben Ausschlag geben, ob eine ganzliche Vernichtung im Tobe zu verstehen fer, ober ob mit den Worten, die du anführtest, ein befres Schickfal angebeutet werbe? Die Schrift fagt jugleich von ihnt, er habe fein leben in Bott und mit Gott geführt; und jur De lohming habe ihn Gott aufgenommen, daß man ihn nicht mehr gefunden habe. Senoch ist, wie Mofes bejeugt, ein frotntner und vor Gott beiliget Mann gewesen, und auf einmal weggetommen, mithin nicht gestorben. Denn sanst wurden boch Die Batet seiner Zeit seinen Leichnam gesehen, und ibn begraben baben. Davon aber lieft man nichts. Bate nun fein Schicffal eine Bernichtung gewesen, was hatte bas einer solchen besondern. Anzeige beburft? Und noch mehr, wie tounte fie fur vine Belob

Befohnung seiner Geiligkeit gelten? Mepnft bu wohl, mein Geliebter, daß sich die Vernichtung Henoche mit Gottes Gute reimen würde?"

Daran zweiste ich gar sehr, mein theurer Heman, autwortere ich. Bernichtung kann nicht der Lohn der Peiligkeit seyn, whne daß Gottes Gerechtigkeit, welche doch rein bleiben muß, besteckt, und der ungerechtesten Handlung beschuldiget würde. Wäre Bernichtung der Lohn sur Henochs heiligen Mandel, so wurden alle, die Gott surchten und seine Gebote halten, unglückliche Thoren seyn; und so würden alle Ursachen, Gott zu fürchten und ihn zu lieben, mit einem male wegfallen.

"O mein Freund", rief Heman, "wenn wir weiter keine Sorge haben, als daß Sott ungerecht handeln mußte; so steht unste Hossman auf einem unerschütterten Felsen. Was könnte ihn, der allein kelig ist und keines Dinges bedarf, was könnte ihn bewegen, eine Ungerechtigkeit zu begehen? Kann doch einen gerechten Menschen keine Berbeisung und keine Dvohung bewegen, das Gute zu bestrafen; wie sollte es der Heilige in Irael thun können? Was würde er damit gewinnen, das ihm nicht ohnehin schan eigen ware? Mein, Darda, so kann von Sott kein vernünstiger Mensch denken. Sonden das war die außerordentliche Belohnung

bes frommen Henochs, daß er nicht, wie wir, das finstre Thal des Todes durchwandern, nicht, wie wir, seinen Leib der schimpslichen Berwesung preis geben durfte, sondern ohne Tod in die Wohnungen Gottes im Himmel aufgenommen wurde."

Es ist nur sonderbar, mein theurer Heman, erwiederte ich, daß auch sein Leib nirgends mehr zu sehen gewesen ist, da doch der Leib für jene himmlischen Wohnungen nicht gemacht zu sehn scheint. Und ob ich gleich aus Hiad is Beyspiele wohl weis, daß wir die Jossinung haben, dereinst auch mit unsern Fleische wieder besteidet und mit umsern Fleische wieder besteidet und mit umser Jaut umgeben zu werden, um in unserm Fleische Gott zu schauen; so deucht mich doch dieß etwas ganz außerordentliches, daß Henoch ohne Tod, mit seinem Fleische noch besteidet und mit seiner Haut noch umgeben, gleichwohl in die Wohnungen Gottes ausgenommen ward.

"Henoch ist auch, mein Darda", versetzte ber Alte, "bisher ber einzige Sterbliche, der den Sod nicht gesehen hat; aber Moses Bericht zeigt schon an, daß es etwas außerordentliches hat seyn sollen. Bielleicht geht einst, wann der Richter, nach henochs Weißagung, erscheinen wird, mit den Menschen, die alsbam leben werden, etwas kindiches von dem vor, was dem frammen. henoch

wiedersuhr. Las aber dieß an seinen Ort gestellt seyn. Ihr ist die Frage nur davon, ob Henochs Abschied von dieser Erde einen Beweis für unfre Hossnung gebe; und deucht dich dieß nicht, Darda?"

.. Allerdings, war meine Antwort. Wenn nach dem Tode kein Leben ist, wozu sollte die schnelle hinwegnehmung bienen? Wenn Verwelung das lette Loos des Menschen ist, so konnen wir billig fragen, wo ist nun das Verwesliche Senochs bingekommen? Und wenn die Frommen nach dem Tode nichts zu gewarten haben, wenn keine felige Ewigkeit ift; was haben die damaligen Menschen denken sollen, wo Henoch hingekommen sen? Mich deucht, fie haben eben aus dieser Begebenheit Schließen mussen, daß ein andres Leben, ein andrer Aufenthalt der Menschen bereitet sen. Ware dem nicht also; so hatte ihnen Gott selbst Anlag zu einem Sirrthume gegeben: das ist aber unmöglich.

# Salomo, 11

Bielleicht, Darda, haben es die Keute nur so geglaubt, und der Wahn hat sie betrogen; vielleiche hat Moses sich ben Erzählung dieser Geschichte nach der gemeinen Meynung gerichtet; vielleicht ist dem ehrlichen, frommen Alten in der Wiste sonst ein-Unfall begegnet, daß ihn ein wildes Thier gefressen

Daraus hat man etwas Uebernatursiches 'aemacht. Das menschliche herz hat eine sonderbare Meigung zum Wunderbaren. Aber darf benn ein vernünftiger Mann, ber zum Nachbenken gewohnt senn soll, so gleich daraus schließen: weil ihn niemand toot gesehen hat, folglich ist er nicht gestorben; folglich hat ihn Gott zu fich genommen? Sch dachte nicht, Freunde, daß dieser Grund so gar fest ware.

# Chalkol.

Bas der König fagt, ift an fich weislich gesprochen; umb es wurde großen Schein haben, wenn jemand anders; als Moses, die Sache enablte, und wir nicht bereits aus andern Grunden gewiß waren, baß die Unsterblichkeit ber Scele eine unlaugbare Wahrheit sey. Wahr ists, ohne hinlanglichen Beweisgrund muß ein vernünftiger Mann außerordentlichen Begebenheiten feinen Glauben benmeffen. Allein wenn du zugiebst, daß Moses aus Gottes Beifte schreibt; so kannst bu nicht zugleich sagen, er richte fich nach menschlichem Wahne: weil der lettre oft irrig, des Erstern Ausspruch aber allemal zuverlikig wahr ist. Der Geist des Herrn kann nicht ein einziges mal eine Luge sprechen. Und hat er es denn zu andrer Zeit verschwiegen, wenn jemand ohne Zeugen von einem Lowen gefressen worden ist? Ø3 2

Eben das nun, daß uns der Geist des Herrn von Henochs Abschiede nicht mehr sagt, als was in die Sinne fiel, eben das beweist, daß er keinen menke lichen Babn eingeflochten hat; und fo folgt dam, daß er für bekannt angenommen, es wisse jedenmann, daß es einen andern Aufenthalt der Menschen gebe, wo man sie aber nicht mit Augen, von der Erde aus sehen könne. Da er nun die Ursach angiebt, warum ihn Gott hinweggenommen bas namlich weil er ein gottliches Leben führte; so ware es auf Gottes Seiten etwas hochst ungerechtes, ihn zu vernichten. Sein Lohn ware dieser gewesen, daß er in einen Zustand gesett worden, wo er feiner Belohnung fabig ift.

# Salomo.

Mit dieser Erklärung bin ich zufrieden, Chal. So viel giebt wohl die Vernunft von selbst an die Hand, daß ohne ein Leben nach dem Tode dergleichen Hinwegnehmung eines Frommen aus dem Gesichte der Ledendigen eine betrügliche Wirtung gehabt haben mußte. Denn die Menschen mußten doch auf eine solche Vermuthung fallen, die der wahrhaftige Gott, wenn sie fassch war, nicht begünstigen konnte. Fahre nur sort, Darda, in deiner Erzählung.

Dar:

#### Darba.

Nach dem, was ich eben gesagt habe, sprach Hem an weiter: "Laß uns nun, mein Freund, von unserm Bater Abraham reden, dessen Glaube vom Herru selbst so sehr gerühmt wird. Bist du nicht der Meynung, daß er auch ein Leben nach dem Tode geglaubt habe?"

Wie konnte ich daran, antwortete ich, nur einen Augenblick zweifeln? Wozu sollte es ihm geholfen haben, daß er sein Baterland verließ, und sein Leben in fremben Landen zubrachte? Ihm ware die Berbeigung des Landes, das wir ist besigen, umsonft gegeben gewesen, ba er sie nicht erlebet hat, wo wir nicht glauben wollten, daß er ihrer nach feinem Tod auf eine vollkommenere Art theilhaftig, und eines bessern Vaterlandes, einer ungestörtern Ruhe theilhaftig worden ist? Was konnte ihm sein unverbruchlicher Behorfam, seine Treue, sein unbeweglicher Glaube, sein frommer Wandel vor dem herrn genutt haben? Was konnte es ihm helfen, daß ihm sein Glaube von Gott zur Gerechtigfeit gerechnet wurde, wenn alle diese große Tugenden weiter feinen Nuben, als für dieses Leben hatten, in welchem er als ein Fremdling gelebt hat und gestorben ist, ohne das verheißene Land selbst zu ererben? Bewiß, mein theurer Deman, wer an unferm

Bater Abraham den Glauben an die Unsterblichkeit nicht wahrnimmt, der muß ihn meutes Erachtens für den größten Thoren halten.

# Salome.

Da urtheiltest. bu mobl zu schnell, Datba. Ich will, zwar eben nicht läugnen, daß Abraham ein Leben nach dem Tobe geglaubt habe; aber mich dunkt doch, daß er eben diefen Gehorfam, geben diefe Treue gegen Gott auch blodum der Hoffmung willen batte ausüben konnen, daß ihn der Berr mit langem Leben und zeitlichen Gutern fegnen wurde; wie denn der Erfolg lehrt, daß er nicht mur sehr alt geworden, ja daß er in seinem haben Alter ben der ingendlichsten Munterfeit gewesen ift, und unzähle bares Gut gehabt. sondern auch Ehre und Anschen genoffen hat ben den Bollern, unter welchen er ein Fremdling war. - Chalfol trifft oft und fast immer den rechten Quict: was meinit du, Chalfol, bedarf es eben des Glaubens an ein Leben nach dem Tobe, um Abrahams Gehorsam daraus au erflaren?

#### Chalfol.

Das ist, glaube ich, nicht zu läugnen, daß die Hoffnung eines ruhigen und glücklichen Lebens gar wohl einigen Antrieb zur Tugend geben könne; aber O

aber es bleibt alsbann nur ein schwacher Antrieb, wemm man in der Erfahrung täglich bemerkt, daß eben so viele und noch mehrere Bose und Sotts lose in allem Uebersusse leben, wie Assach singt. Within zweisse ich, ob ein solcher Antrieb Kraft genug habe, einen so heldenmäßigen Glauben zu bewirken, wie wir gleichwohl an Abraham sinden. Ans Slauben verließ er sein Batorland und ward sin Frembling unter Völkern, ben denen weder sein Gut und Habe, noch selbst sein Leben die mindeste Sicherheit hatte.

#### Salomo.

Sin schwacher Antrieb ist es freylich; und wider starke Versuchungen des Lasters, und des etwan damit verbundenen Vergnügens oder Gewinnes, besteht freylich eine solche Hossmung nicht. Das, gegenwärtige, auch nur scheindare Gut hat für das menschliche Derz einen mächtigern Reiz, als das bestre und wahre Gut, das noch zukunstig, mithin; dem Verstand entsernt ist. Und doch, das ist nicht; zu läugnen, hätte auch eine solche, noch so große Hossung, im Tod ihre Endschaft: und die Stunde des Todes, wie ungewiß ist sie! — Doch wir haben Darda unterbrochen; sahre sort, Darda, in deiner Erzählung, Was sagte Heman zu deiner Antwort?

#### Darba.

Hele Handlungen, die die von Abrahams Leben aufsgeseichnet findest; lassen sich nicht anders sür versäuftlige Handlungen erklären, als wenn man annimmt, daß Abraham ein Leben nach dem Tode glaubte. Ich habe aber eine Begebenheit in der Seschichte Abrahams in Sodanben, die hierher vorsnehmlich gehört, und ben der dieser Erzsater unsers. Volkes seinen Slauben an ein Leben dar das manden Tode so deutlich zu Tage gelege hat, das mandenselben nicht verkennen kann. Du erräthst leicht, Darda, was sür eine Begebenheit ich menne?"

Ohne Zweifel, sprach ich, menutidu die großer Slaubens-Probe, da er seinen einzigen Sohn Fankauf Besehl des Herrn opsern wollte?

"Du hast meine Sedanken getrossen", erwiese berte Heman. "Aber laß uns, mein Freund, viese große Begebenheit genau betrachten, um den Glauben Abrahams au die Unsterblichkeit recht augenscheinlich darinnen zu erblicken. Laß uns diese Geschichte uns recht lebendig vor Augen malen, und den Freund Sottes in seiner wahren Große schauen. Du wirst dich erinnern, Darda, daß Abraham mit Sara niemals ein Kind gezeugt hatte, oh ihm wohl zu wiederholten malen die wichtige

und troftliche Verheißung geschehen war, daß in leinem Saamen alle Geschlichter auf Erden fich segnen follten. Erst in seinem hohen Alter, ba bereits alle hoffnung ju Erfüllung diefer Zusage des herrn verschwumden zu senn schien, wurde bie neumigjahrige Sara von bem hundertiahrigen Abraham, gewiß nicht ohne QBunder Gottes, fdnvanger, und gebahr ben Sohn ber Berheifiung, ben fie Slaaf nannte. Dun schien die gutunftige Hoffnung des Saamens Abrahams auf festem Grunde zu stehen. Raum war aber das Kind zum Knaben herangewachsen, so bekam Abraham den eben so unerwarteten als schmerzlichen Befehl vom heren, diefen einzigen Erben der Berbeifung zu schlachten, und ihn bem herrn zum Brandopferbarzubringen. Run, mein Darda, felle bir Abraham als einen Mann vor, der kein Leben nach dem Tobe, mithin auch keine Auferstehung von den Todten glaubte, und siehe gu, ob du benken kannst, daß er einen solchen Befehl ohne Murren habe befolgen tonnen; ober ob es ihm nur überhanpt zuzutrauen sen, daß er ihn wurde befolget haben?"

Sewiß, mein theuter heman, antwortete ich, hier waren zwo wichtige Wahrheiten gegen einander: auf ber einen Seite, wenn Gottes

Befahl erfüllet werden sollte, wo blieb die Berbeißung? Und wenn die Verheißung bleiben sollte, wie knute der Befehl befolget werden? In Wahr-heit, biefe Betrachtung mußte Abraham sehr vers legen, sehr zweifelhaft machen.

fuhr Geman forc, wwie du wohl meißt. Aber sage, mir, wie mennest du, Daxda, daß Abraban ben sich hatte vernünfteln mussen, des ein Mann, wie wir ist annehmen wollen, der nicht wußte voor glaubte, daß ein getöberter. Mensch könne wieder lebendig gemacht werden?"

. Ohng Zweifel, erwiederte ich, hatte er ungefahr folgenbergestalt benten muffen : Diefen einzigen Sohn hat mir der Berr, nach lange gegeoner und oft miederholter Berheißung, gescheuft.; und wenn er getobret und vernichtet wird, fo ist ben meinem und meines Weibes, Alter feine Hoffmung, einen andern zu erhalten: und bennoch ift an diefen-Sohn die große: Venbeigung verbunden, daß in ihm: alle Geschlechter auf Erben gesegnet werden follen. : Bird, nun bie: Perheißung wieder aufgehoben und mit Ifaats Aufopferung vernichtet; mas babe ich bann von einem Gotte ju gewarten, bemies etwas geringes ift, seine Verheißungen zu brechen, und fein Wort guruckzunehmen? Ifts auch mohl J. 7

wohl der Wishe werth, ihm für dienen, wient ist sein Bort nicht häft? — Getoff, der Gert kannt nicht meinen, daß ich ihn tödien foll: wie würde dann die Berheißing erfüllet? — Ohne Zweistl; mein Heman, wurde die Liebe zu seinem Sohn; und das Berlangen, durch denkelben eine zahltreiche Nachkommenschaft zu bekommen, den Gehorkungegen Gottes Besell überwogen, und ihn zu itzend einer Ausstucht gertieben haben, um dem punethichen Gehorsam gegen bas Gebot auszuweichen; er würde es entweder anders ausgelegt, oder mit murrendem Herzen, oder gar nicht erfüllet haben.

Geichwost sieht du, Darda", siek mir Homain fins Wort, "daß sich davon nicht die mindeste Spurkfiedet. Ben ihm ist tein Widestredbeit, tein Entschildigen, kein Unwille zu sehen. In der Nacht ersteint ihm der Gere, besieht ihme Rinnen Jaak, deinen einigen Sohn, den dir lieb haft, und gehe hin in das kand-Morija, intly opfere ihn daselbst zuns Brandopfer auf einem Berge, den ich die singen werde. Was thut Abeaham? Dier ist die der mindeste Berzug nicht. Dieser zum Glandens und unverbrücklichen Gehorsam gewohnte Kneider Gottes steht keinen Augenblick aus seines Getter Bestell zu erfüllen. Er macht sich des Morgens

früh auf, schick sach zur Retse, nimmt seinen Sohn Isaak und zween Knechte mit, ladet gespaktetes Holz auf, und tritt die Reise wirklich an. Wird er wohl der Saca gesagt haben, was er vorhatte? Wird er ihr nicht vielmehr die Gossmung gemacht haben, ihren Mann und ihr Kind bald wiederzusehen?"

Das that er ohne Zweifely sprach ich.

" Nut lassen sich nicht mehr als zween Ralleausbenken", fuhr er fort, "Dieses Berhalten, viele Bereitwilligkeit Abrahache so zu erklaten, baß Abraham baben ein ehrlicher, und ein vernänftiger Mann bleibt. Entweder, et liebte fein Beib und feinen Gohn nicht, und machte fich fein Bebenten, biefen zu tödten und jene außerft zu betrüben ; thez; er rechnete nichts auf die Verheiffung, ob fie erfüllet oder nicht erfüllet wurde: oder aber er hoffte. daß et seinen Sohn aus der Afche des Brandopfers wieder ins Leben hergestellt feben, und lebendig mit fich nach Sause nehmen wurde. Denn nicht wahr, beides war nothwendig, nicht nur daß Bottes. Befehl geschähe, sondern auch, daß die Berheißung Gottes wahr bliebe? . In beibem war gleichviel aeleaen. Sollte beibes mit einander bestehen. jener befolget, und dieser geglaubt werden; so mußte er entweder das lettre hoffen, oder die Berheißung auf:

unfgeben, menn der enftre befolget werden follte Es ift aber bem Augenschein entgegen, bag er bie Berheißung aufgegeben habe. Denn wenn eine fo oft geschehene, fo oft wiederholte, mit einem so fenerlichen Bunde versteaute. Verheißung: die Abrabam allezeit mit dankbaren Bemegungen angenommen hatte, und die er für die größte Bohlthat Sottes anausehen gewohnt war; wenn eine solche Berheißung so schlechterdings vernichtet werden follte, wurde ihn dieß nicht muthlos, nicht an Sott irre gemacht haben? aber beibes war er nicht. Seinen Sohn batte er auch lieb, wie ihm der herr felbit Zenanis giebt. Mithin bleibt nichts übrig, wornus fich Abrahams Bereitwilligfeit und froblicher Behorsam gegen ben Befehl des herrn vernunftig erklaren läßt, als daß wir ihm die Hoffnung ju Gott jutrauen, er konne die Todten lebenbig machen; und daß wir glauben, er habe zufolge dieser Soffmung nichts andres erwavtet, als daß er feinen Sohn, nach geschehener Aufonferung, aus der Afche zurückkommen sehen, und lebendig wieder empfangen wurde. Diefe Erwartung, Darba, legte Abraham, meines Erachtens, auch an ben > Lag, ebe er zur Aufopferung Maaks auf den Berg flieg: benn als er mit seinem Sohne babin geben wollte. befahl er feinen Ruedten, in der Ferna zu bleis

bleiben, und sagtenolchennober Knabe wollen wieder zu euch kommen. Verstellung in einem Falle, wie dieser wat, ware desto ungeschickter gewesen, theils weit er doch nicht schuldig war, seinen Kneden von seinem Versahmen Rechenschaft zu geben, theils weil die Unwahrseit seiner Worte fo gleich wurde entdecket gewesen seyn, wenn er allein, ohne Isaak, zurückgekommen ware. Kannst du die, Darda, die Sache anders vorstellen?"

Gewiß nicht, theurer Heman, antwortete ich: Es ist allzuklar, daß Abraham gehofft habe, die Auferweckung seines Sohnes Jsaaks aus der Asche des Altares zu sehen, als daß man es langnen könnte; und es leuchtet aus diesem Umstande, da vorher noch nie ein Mensch von den Todten auferstatiden war, desto mehr die Größe seines Glaubens hervor.

## Salomo.

Ich muß die ins Wort fallen, Darba. Heman scheint allerdings sehr deutlich erwiesen zu haben, daß Abraham die Auserweckung seines Schues Isaat ans dem Grunde gehofft haben musse, weil entweder der Beschl Gottes hätte mussen unerfüllt bleiben, falls die Auspherung nicht vor sich gegangen wäre; oder weil die Beschissung wurde vernichtet worden seyn, salls Isaat dadurch vernichter und auf immer getöbterworden wäre. Sienes fo wohl, als dieses, wäreneiner Berlegungsber Ehre Gottas gewosen. Mirin zomein Darba, ist dir dam gar nicht bergefallen, daß gleichtsoll der görtliche Besehl nicht erfüllerworden ist?

Barba. han ""

Verzeihe, mein König, daß ich dir widerspreche. Zu Beweisung des Sehorsams, mithin auch zu der einem göttlichen Befehle gebührenden Ehrerbietung war nicht mehr nöthig, als der Wille und das wirkliche Handanlegen zu Vollstreckung desselben. Daher sah auch der Herr diesen Willen, diese Handanlegen Abrahams an seinen Sohn, als die wirkliche Vollstreckung seines Besehles an; denn der Engel des Herri sagte: Nun weis ich, daß du Gott verehrest, und hast deines einigen Sohnes nicht verschonet um meinetwillen, mich zu ehren.

train and Balomo, a

Diese Extlarung ift richtig. Einem absichts vollen Herrn ist: die Site seiner Befehle allezeit mehr, als die Bollstradung der That kildt. Der gute Wille, dop frens Gehorsam: der Unterthanen, authun, was man gebletet, ist wahre Verehrung des Herrn, nicht. eine erzwungene Untertoarsung,; wenn auch

auch geschiebt, was man befiehlt. — Dies ift sebe richtig, und Gotte, bem allein weisen Konige, sebr anftanbig! -- Allein, mein Darba, wenn ich auch alles zugebe, was heman von Abrahams Glauben, wie mir es felbst scheint, richtig gente. theilt hat; so ist mir dennoch ber Zweifel übrig, daß aleichwohl noch unausgemacht bleibt, of die Seele nach dem Tode lebendig sen und bleibe; geset auch, Isaak mare wirklich geopfert, und von Gott aus der Asche lebendig wiederhergestellt wor-Denn es ware ja, beucht mich, vernünftiger, in diesem Kall eine neue Schopfung Maats, als eine Auferweckung desfelben anzunehmen, weil wir von der Schöpfung schon bas Benspiel haben, bahingegen von der Auferstehung nirgends ein Benspiel vorhanden, mithin eine ganz neue und bisber unerhörte Handlung Gottes anzunehmen ift. test du nicht diesen Zweifel für so wichtig, wie ich ibn balte, Chalfol? .

# Challol.

Ich weis nicht, Salomo, ob ich glauben soll, daß der König dieses im Ernst sage? Meines Erachtens ist gewiß, daß die ganze Verheißung des herrn in dem Falle, den du annimmst, verlohren gegangen, und Gatt zum Lügner geworden ware.

Denn wenn Gott aus der Afche Isaaks einen neuen Isaak erschaffen hatte, nachdem der erste Isaak, deie ner Meynung nach, ware mit Leib und Seele versuichtet gewesen; so hatte er diesem aus der Asche des Opfers neugeschaffenen Isaak auch einen neuen les bendigen Odem einhauchen mussen. Nicht wahr, Salomo, so meynest du es?

Salomo.

Sehr richtig, Chalkol.

#### Chaltol.

Allein, mein König, so hast du dem also nicht benjenigen Isaak in Gedanken, der Leib und Seele durch die Zeugung von Abraham und Sara empfangen hatte, sondern einen zwepten, ganz andern Isaak, der aufs neue durch eine besondre Schöpfung, ohne Bater und Mutter, ganz unabhängig von Abraham und Sava, ja von dem ganzen menschlichen Geschlecht entstanden, und von dem ersten in allen Stücken unterschieden wäre; der nicht, wie der geopserte Isaak, Abrahams Saame, Fleisch und Blut, sondern ein besondrer und neuer Adam wäre; der nicht ein Knade von zwölf oder drenzehn Iahren, sondern der Mann oder der Jüngling von einem Tage her wäce. Hährte er auch noch so große, ja die volktopunenske Aehnlichkeit, mit dem Sohn

Abrahams und Sara gehabt; so ware er boch nicht ihr Sohn, ihr Kleisch und Blut, sondern an ihres mahren Sohnes Statt, ein abnlicher Menfch, mithin die aanze Sache eine Art von Taulche ge-Mun war aber, wie ber Konig sich erinnern wird, die Berheißund eigentlich bem Gaamen Abrahams gegeben. Mithin murbe ben einer solchen neuen Schopfung die Verheißung Gottes eine ganz unerwartete Deutung, ich will nicht fagen Verdrehung, bekommen, ihret wahren Erfüllung aber ganzlich ermangelt haben; und der Meffias komite nimmerntebr ein Gobn Abrahams senn, so wenig als wir alle seine Nachkommen senn wurden. Dann wurde Ismael und sein Saante der einige wahre Saame Abrahams sepn, und die Verheißung Gottes selbst ware zugleich mit dem vetbeignen Sohne, der Wahrheit nach, verlohren gegangen.

# Salomo.

Allein geset, Chalfol, ich gabe zu, es folgte aus einer ganzlichen Vernichtung so viel, daß im Fall einer neuen Schöpfung Isaaks die Verheißung, ihrem Wortverstande nach, nicht hätte können ersfüllet werden; so deucht mich doch eben diese Schwieriskeit auch ben der Neymung zu seyn, daß ihn

ihn Gott hatte konnen wieder auferwecken. Denn neue Schopfung und Wiederauferweckung scheinen sehr wenig unterschiedne Wirkungen zu seyn: vielkleicht ist im Grunde beides einerlen, und, da wie die Allmacht Gottes nicht begreifen konnen, nur unster willkührlichen, vielleicht irrigen, Vorstellung nach verschieden.

#### Chalfol:

Es bleibt daben bennoch immet bet Unterschied, baß ben der Biederauferweckung eben bas; was akstorben ist; wieder lebendig wird; indem es nicht vernichtet gewesen ist; da hipgegen ben der neuen Schöpfung an bed Vernichteten Stelle etwas Neues tritt, was noch niemals da gewesen war: Mits hin wurde die Auferweckung Jaaks aus der Afche, bem Abraham seinen eignen leiblichen Gobn, ben er mit Sara gegengt hatte, wiebergegeben, die neue Schopfung aber, fatt bes vernichteten Sohnes, ihm einen neuen; ohne alles fein Juthun; von Gott erschaffneir Menschen geschenkt haben, ber fich auch, weil doch die menschliche Seele nicht allwissend ist, ohne neues Bunder keiner derer Bohlthaten bewußt gewesen mare, welche Abraham und Sara ihrem Maak in seiner Rindheit erzeiget gehabt batder folglich auch keine kindliche Zuneigung ٠, gegen

١

gegen sie gehabt, noch eine solche zärtliche Zuneigung von ihnen genossen haben wurde, wie die Natur den Aeltern für ihr eignes Fleisch und Blut einges pflanzt hat. Mithin ware derselbe neugeschaffene Isaak in keinerlen Betrachtung ihr Sohn, sondern ein Mensch gewesen, der mit der ganzen Welk keine Verwandtschaft gehabt hätte.

#### Salomo.

Ich muß mich überwunden geben, Chalfol. Bur habe ich noch dieß Bebenken daben, daß ich nicht begreifen kann, wie doch ein solcher, aus der Asche wieder hervorgeprachter Leib noch hätte können für den wahren und vorher im Leben gewesenen Isaak gelten?

# Chalkol.

Eben darum, Salomo, mussen wir glauben, daß außer dem Leibe noch etwas im Menschen sey, das nicht sterbe, und das sein Ich auch durchs Feuer nicht verlieren könne; daß dieses Ich durch Gottes Wunderkraft wiederum einmal werde seiner Asche theilhaftig, und aus derselben mit seinem vorigen Fleisch überkleidet werden. Könnte dieses Ich, eben wie der Leib, vernichtet werden; so wäre zur keine Auserstehung zu hoffen.

Galos

## Salomo.

Und ich könnte ja sagen, daß ich sie eben darum für unmöglich hielte. — Doch ich irre mich; so viel folgte wohl auf alle Kalle aus Abrahams Geschichte. daß Gott den Isaak aus der Asche habe wiederberftellen konnen; und du hast schon erwiesen, daß eine solche neue Schöpfung, wie ich mennte, eine Berbrehung der Berheißung Gottes seyn wurde. -Sut also! ich bin mit dieser Erflarung Chalfols aufrieden. Aber ich machte nun boren, Darda, wie Deman aus biefer Geschichte Abrahams einen Beweis für die allgemeine Unsterblichkeit der Seelen habe herleiten konnen, da es nur ein besondret Kall ift, und vielmehr scheint, als beweise sie, Abra-- han habe blos die Möglichkeit einer Auferweckung der Todten geglaubt und Gotte die Macht dazu wohl augetrauet? Riel dieser naturliche Zweifel dir nicht ben, Darba?

#### Darba.

Dieß war eben, mein König, der Verfolg von Hemans Rebe, daß er aus dem, was er bisher mit großer Bewegung seines Herzens von Abrashams Glauben gesprochen hatte, nunmehr den Schluß machte, der Mann musse von der Unsterblichkeit der Seele gewiß versichert gewesen seyn. Seine Worte waren diese:

"Es ift glfo, mein Darba, zwischen uns beiben unstreitig, unser Bater Abraham habe es für möglich gehalten, baß ein geschlachteter und getöbteter, ja gar ein zu Afche verbrannter Menfc konne aus der Afche wieder lebendig hergestellt weis ben. Dun fage mir, Darba, ob du bir eine solche Hoffnung vorstellen kannst, ohne zugleich huch fo viel anzunehmen, daß ber Menfch, der fich bergleichen hoffnung macht, die Seele fur unfterblich halte? Denn wo nichts mehr ist, da kann nichts wiederkommen, fondern es mußte an des vorigen Stelle etwas andres gefett werden. Wollte man also die Wiederherstellung eines vernichteten Leibes und einer vernichteten Seele annehmen, fo mare dieß eine neue Schöpfung eines andern Menschen, aber keine Auferstehung bes vorigen, ber gerobtet, geschlachtet, verbraunt worden war. Wiederauferweckte eben derselbe senn, so muß von ihm vorher nichts vernichtet worden fenn. "

Gleichwohl, mein Heman, war meine Antwort, mußte boch, im Fall das Opfer vor sich gienge, wie Abraham sich vorstellen mußte, der Körper Jsaaks durche Keuer vernichtet werden.

"Nicht vernichtet", versetzte Heman, "nicht vernichtet! sondern mur verändert werden die Theile durchs Feuer. Es bleibt ja Asche übrig. Diese ist Eein

fein Nichts, fein Unding ohne Wefen und Gigenschaften. Diefer Staub, diese Asche ift der kostliche Ueberreft eines Menschen, ber Gottes Chenbild hatte. Und glaubest bu wohl, Darba, Gott febe ben Staub meines Leibes so verachtlich an, baß er etwas von ihm konnte verlohren geben laffen? Ihm ist die menschliche Matur zu werth und zu ebel, als daß er bas zugeben follte. Bas die Seele anlangt, so bin ich mir bewußt, daß sie ein benkenbes, mithin ein geistiges Wesen sen: und wenn feine gangliche Vernichtung bes Leibes zu befürchten ist, da die Auferstehung aus Abrahams Glauben unläugbar möglich ist; so kann diese Seele noch viel weniger der Bernichtung ausgesetzt fenn, als der Demnach ist gewiß, wenn Abraham eine Peif. Anferweckung feines Sohnes glaubte, fo mußte er vor allen Dingen glauben und gewiß fem, daß Seele und Leib feiner ganglichen Bernichtung unterworfen waren; und wenn auch der Leib zu Asche verbrannt wurde, bag ber bleibenden Seele, ats dem vornehmsten Theile des Menschen, dennoch ihr Leib aus der Afche wiederhergestellt werden konne: fonst hatte er die Boffnung, seinen Gohn lebendig mit sich zuruckzubringen, nothwendig aufgeben mussen. "

Du siehst, Salomo, daß hemans Meynung im Sauptwerke genau auf dasjenige hinauskomme, was Chalkol vorhin von der Sache sagte.

### Salomo.

. Und ben alle bem, was heman und Chakeol gesagt haben, bleibt immer noch die Schwiserigkeit zurück, daß der einzelne Kall mit Isaak keine allgemeine Regel abgeben, und ums für die Unsterblichkeit aller Seelen Bürge senn könne. Sott könnte hier eine Ausnahme gemacht, und Isaaks Seele, durch ein Wunderwerk, im Keuer bem Leben erhalten haben, um sie nachher noch eine Zeitlang mit ihrem aus der Asche wiederhergeskellten Körper dis zu ihrer völligen Vernichtung im Tode fortleben zu lassen. Debe mir doch diesen Zweisel, Chalkol.

# Challol.

Der König sagt recht, daß vom Besondern aufs Allgemeine nicht zu schließen sen. Es hat auch nicht geringen Schein, wenn man sagt, daß vielleicht Sott in diesem Fall eine Ausnahme gemacht haben wurde. Allein, mein König, es läßt sich nur nicht absehen, wie Abraham sich auf eine so gar besondre Ausnahme habe Rechnung machen, und die Ausopserung Isaaks darauf wagen können, da ibm ibm nichts barüber verheißen war. Eine solche Ausnahme hatte ein ausbruckliches Bort Gottes por sich haben mussen; sonst wore sie auf Abrabams Seiten ein febr fühnes Bageftuck gewesen. Slaubte Abraham nicht eine allgemeine Unsterblich keit der Seele, so war die Versuchung zu groß und über alle menschliche Krafte; ber Gehorsam war unmöglich: benn ber Verlust war unersetzlich. Und wenn er selbst in der Ewigkeit nichts zu hoffen und nichts zu fürchten hatte; was konnte ihn abbalten, ungehorsam zu sepn, und die ganze Soffe nung seiner Nachkommenschaft lieber zu erhalten, als aufzuopfern? was konnte ibn antreiben, mit dieser Hoffnung es auf eine solche gewagte Probe ankony men zu lassen? Nehmen wir hingegen an, daß Abraham überhaupt die Unsterblichkeit ber Geele porher geglaubt hat, so blieb nur Ein Glaubens Dunct juruck, wozu auch Grund in der Berbeigung ba war, namlich die Auferweckung.

Ueberdieses bleibt ben der Meynung, die der Konig angenommen wissen will, allemal die Schwierigkeit übrig: wenn man hier einen besondern Fall, und eine Ausnahme von dem allgemeinen Selehe der Vernichtung behaupten wollte, daß sich dazu nirgends der geringste Grund findet. Abraham hatte glauben mussen, Gott werde um einer Absicht

Baum gelehnt, stemmte fich vorwarts auf feinen Stab, und ich setzte mich ihm gegen über auf ben Rafen.

"Bin ich boch", fietig et an, "in langer Zeit nicht so munter gewesen, als heute. Vielleicht giebt mir ber Berr nur barum fo viel Kraft, bag ich befto froblicher meine Augen schließen konne, nachdem ich mein Berg durch so liebliche Gesprache noch einmal erquidet habe. Mich deucht, der Geift des Beren bat mir beute in der Nacht einen Wink gegeben, daß bieli mein letter Tag seon solle. Darum ließ ich dich so fruh rufen, daß du mich noch einmal in den Tempel, und dann zu Salomo bealeiteteft, um vom König Abschied zu nehmen. Wie lieb ift. mir's, daß du den ganzen Tag ben mir geblieber biff! Lag une also, wenn bu kein hinbernis haft, bas bich nothigt, mich zu verlassen, laß uns noch meiter pom Leben nach bem Tobe reben. " .

Die Unterredung mit dir, sagte ich, über eine so wichtige Sache, die mir nicht nur an sich höchst angenehm ist, sondern die auch um desto mehr meine Ausmerksamkeit ersodert, weil Salomo daran zweiselt; diese Unterredung, theurer Herman, ist mir so wichtig, das mich kein Hindernis bewegen könnte, sie abzubrechen. Ja, die Psicht gebietet mir so gar, mich in den Stand zu seken,

daß ich den König von seinen Zweiseln bestreven könne; wenigstens werde ich nichts zu dieser Abssicht versäumen.

"Ich wünsche gar sehr", erwieberte Deman, . daß es dir und Chalbol gelingen möges- ich hoffe Vermöget ihr es nicht, so vermag es Aber ber Berr wird mein Seufzen fein Mensch. um Salomo gewiß erhoren. Doch gemug hierpott. 38t wollen wir an unfre hoffnung benben. die wir an Abraham gefimden haben. Die Zeiten haben diefelbe ben feinem Seschlechte nicht ausgeloscht. Bir finden die Opuren dieses Glaubens an seiniem Gohn Maak, an Nakob, an Moses, an Samuel, befonders an unferm verewigten Ros nige David. Wer menneft bu nicht, Darda, daß es unfrer Hoffmung ein gewaltiges Nebergewicht über alle Zweifel geben wurde, wenn wir aus Gottes eignem Mund einen Ausspruch hatten, der diese Soffnung in fich faßte?"

Wenn bas ware, theurer Seman, verfette ich; wenn bas ware, bann, hoffe ich, ware Salomo balb zu überzeugen.

#### Salomo.

So bin ich boch sehr begierig, einen solchen Ausspruch zu horen. Der ware allerdings zur Beruhigung hinlanglich. Was satte Deman?

Dárs

#### Darba.

Beman fuhr fo gielch fort: "Erinnerft bu bich nicht, Darba, bag ber Bert, ba er Raak erichien, fich unter ber merfwurbigen Bekeichnung ju erkennen gab: Ich bin ber Gott beines Waters Abraham? daß Jakob den Herrn mit ber Benennung anrebet, Gott meines Baters Abraham und Gott meines Bafers Radf, und daß Gott sich biefes wohlgefallen ließ? Erin nerst bu bich nicht, daß ber Herr, ba er Ach Most offenbarte, und ihn jum gubrer unfret Bater aus Aegypten berief, sich selbst so bezeichnete: Ich bin ber Gott beines Baters, bet Gott Abraham, ber Gott Isaaf und ber Gott Jakob? Thin benke einmal nach, Durba, os der lebendige Gott fich konne der Lodten Gutt nennen?"

Das kann er nicht, erwiederte ich; das ift weber seine Ehre und Herrlichkeit. Was hat der Lebendige mit Todten zu thun, die in ihr Richts zurückgegangen sind, von denen nichts übrig ist, als der Name? Könnte er sich nicht eben so schiellich den Gott eines verbraumten Opfer-Thieres neninen, das in seinem Tod ausgehört hat zu sepn?

"So erfennest bu benn febr wohl, mein Darda," fuhr Beman fort, "daß ber Bere, wenn ersich den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wennt und nennen läßt, sich dieses nicht zur Unehre, sondern zur Ehre rechne. Das kann aber nicht anders möglich senn, als wenn die Männer, Abraham, Isaak und Jakob, die vor unsern Augen Todte sind, vor seinem Angesichte nicht als Todte, sandern als Lebende geachtet werden; wenn er sie noch im Tode für die Seinen, sür seine Freunde und Knechte erstennt, sie liebt, ihnen wohlthut, und immer noch der Vergelter ihres Glaubens und Gehorsams, ihr getreuer Gott ist. Soll dieß geschehen, so müssen sie noch keben; denn am Nichts kann Gott seine Giottheit nicht beweisen.

"O mein Freund", rief Heman aus, "können wir etwas tröstlichers und gewissers hören und denten? — Siehe, mein Geliebter, diese trüben Augen werden sieh bald schließen; meine Junge wird verstummen; diese Füße werden im Grabe liegen; diese Gebeine werden zu den Gebeinen meiner Vater in der Erde gehäuft; diese grauen Haare werden zur Grube hinabsahren: aber doch will der Herr auch nach dem Tode mein Gott seyn, und ich werde noch immer ihn loben, noch immer sein Knecht, sein Andster und Verehrer, so wie Ermein ewig liebender Wohlthater, seyn. Wie könnte er das, wenn nicht meine Seele übrig bliebe,

wenn sie nicht lebendig in jene ewigen Hutten ber Gerechten eingienge, wo ich ihn von Angesichte zu Angesichte schauen werde? Was könnte er meinem Staube Gintes thun, wann der Geist nicht mehr ist, der diesen Staud sein nennen kann? — O mein Freund, derzeuige liebt Gott und seinen Nächsten nicht, der Gotte die Ehre ninnnt, seiner verstorbnen Freunde Vergelter und Wohltster zu senn; oder der den Menschen die Hoffmung raubt, Gatt auch im Tode noch ihren Gott zu neinen, und sich seiner Liebe zu trösten."

3ch stimme dir vollkommen ben, mein theurer heman, sprach ich; ich selbst kann nicht anders benken, als daß Gott durch diese Benemungen beutlich zu erkennen gebe, die Todten leben für ihn. 'Aber man konnte, beucht mich, boch sagen: es scheine dieses eine besondre Wohlthat, ein außerorbentlicher Vorzug zu seyn, ben man nicht weiter, als anf Gottes Freunde, ausdehnen dürfe. leicht wird uns Salomo, (du weißt, wie finnreich er ist,) wenn wir ihm dieses vortragen, zur Untwort geben: das sen doch nichts allgemeines; Sott, mache da eine Ausnahme, und errette seine ganz besondern Freunde von dem allgemeinen Schicksale ber Vernichtung, welches alle übrige Denschen gleichwohl treffen werde, . Was follen wir

wir ihm, (belehre mich beffen, Seman,) was follen wir barauf antworten? — Der König lächelt, wie beie —

# Salomo.

Sewiß, Darda, du mußt mich genau kennen, daß du meine Gedanken so richtig errathen hast; ich wollte eben meinen Mund austhum, und dir mit diesem Zweisel, der mir sehr wichtig zu seyn scheint, in die Rede fallen: du kamst mir aber mie der Nennung meines Namens zuvor. So laß uns dem horen, wie hem an diesen Zweisel hob?

#### Darda.

"Es ist möglich, Darda", verseite heman mit Edchein, "baß ench Salomo biesen Zweisel entgegenseigen kann. Es scheint auch derselbe, dem ersten Andlicke nach, nicht geringe zu senn; alleln laß uns maßbenken, ob er so wichtig sen, als er scheint; ob sich kein Ausweg sinden lasse. Dericht dich nicht, Barda, wenigstens dencht es mich so; deucht dich nicht, sage ich, daß in den Wortetr: Ich din der Gott Abrahams, der Gott Islands und der Berkeisung liege, daß Sott eben sowohl anch aller derer Sott senn und bleiben wolle, die ihn eben so, wie diese Bäter, lieben, ehren und surchten ? 4

Daran, antwortete ich, ist wohl kein Zweisel. Demi der Herr hat sich schon selbst erkläret, daß et aller Gläubigen Gott sepn wolle. Er sprach ja ju Abraham: ich bin deines Sadmens Gott nach dir. Und da er keine sestigeseste Bahl, keine bestimmte Zeit, kein gewisses Ziel seht, wie lange er dieses seyn wolle; so haben wir, glaube ich, allemal ein Recht, es in ganz allgemeinem Verstand auch auf alle seine gläubigen Nachkommen, und mit nicht weniger Grunde so gar auf die Ewigkeit auszubehnen.

"Dn hast Recht", versetzte Heman; "laß uns aber auch nur so viel einstweilen aumehnen, daß die Besteyung von der Bernichtung im Tode nur den Fronunen zugesagt werde. Haben wit wicht damit schan alles gewonnen, was wir suchen? Wolten wir doch ist nur so viel haben, daß die, so den Herrn fügchten, Hoffnung haben, im Tode lebendig zu bleiben; und zu Gott zu kommen. Wase das nicht für jeden vernänstigen Menschen geung, die Welt zu verlassen, sich zu Gott zu hatten, und ihm allein anzuhangen?"

Auch daran, erwiederte ich, ist kein Zweisel. Für den Frommen, der sein Heik liebt, ist dieß Teost und Ausmunterung genug. Allein mich deucht, daß damit den Wosen doch die Sande me-

niget

siger schrecklich und vermeidungswereh vorkommen dürfte, wenn sie den, ob wohl elenden und leidigenz Erost behielten, daß sie im Tode ganzlich mit Leih und Seele vernichtet werden sollten. So haben sie doch wenigstens ihren Willen gehabt, haben ihre Lust gebüßt, haben Gatte getropt; und nun ist für sie weiter nichts zu sürchten.

"Ich besorge, mein Freund", antwortete Seman, "ich beforge gar febr. dies werde nicht vielen ein Troft fenn. Mich bunkt, wenn fich ein Mensch, er sen so ruchlos als er immer wolle, den Zustand bes Michtsenns recht lebendig vor Augen Rollt, es founte ihm nichts entsehlicher, nichts wie berlicher senn, als das Aufhören zu senn. leicht mochte sich mancher manschen, lieber bochst impluctith, als gar nicht, zu sepn. Side weig nicht; ob jebermann meiner Meynung fenn werdes ich stelle mie es so vor. Allein gesetzt auch, daß mancher Ruchlofer sich ber Vernichtung getröften wollte, so soll er boch auch biefent jammerlichen Eroft Lag uns, Darba, mur mirkf nicht behalten. benfen und überlegen, ob wir wohl mit Grund annehmen konnen, daß die Frommigfeit unfer Befen verandere? Wenn fie es nicht thut, fe thut es and das Gegeneheil, die Cunde, eben fo memia."

Das scheint nicht; antwortete ich: sonft würden blet Frommen von allen Uebeln, von Kranfheiten; Ethrodähheiten, Aiter, Entfröseung; ja auch vom Tode des Lelbes ganzlich-befreyet bleiben, und den Bosen würde diese alles allein wiedersahren mussen, welches doch nicht ist; aber was schließest du daraus?

"Diefes", fubr Deman forte ... fo fann auch weber Arbinmiafbit noth Gottlosigkeit bas Wesen ber Seele andern: fondern beibe andern nur bas Schickfal, bas außerliche und inmerliche Befinden: ich menne, bak ber frommen Geele nach bem Tobe bes Leibes wohl ist, die bose Geele hingenen fich tiach dem Tod übel befindet. Denn bieses allein Fann den gerechten Unterfichied auswaachen zwischen bem, ber Gott liebt, und bem, ber ihn nicht liebt; fonft in allen zeitlichen Bufallen, und felbit im Tobe bes Leibes und ber Vermefung, find die from me und die bose Seele einander gleich. Wir hatten uns aber schon vorhin darüber vereiniget, daß die Seele ihrer Natur nach unsterblich sen, weil sie Gottes Chenbild hat. Die muste also burch einen befondern Rathichluf Gottes fterblich geworden fenn. Davon sagt aber die Schrift nichts. Mithin bleibt auch die Seele des Sottlosen nach dem Tobe bes Leibes vor Gott lebendig; obwohl Gott nicht ihr

ihr Gott, fondern ihr Alicher ist. Und sie muß bleiben, damit sie den kohn ihrer bosen Alerte einpfange, und ewig siehe. Wie bliebe sonst Signt und partepisch und gerache? Unds. o was für ein ohne machtiger Richer: wäre der Gere, wenn ihm der Verbrechen durch einen plöhlichen Selbstunged das Nachsehen kussen könnte! Bo-bliebe der eifrige, starte Saat, der die Sunte! Bo-bliebe der eifrige, starte Saat, der die Sunte! Noohl als die Frommen, ein Leben nach dem Tod zu gewarten: nun mie dem Untersthiede, das auf sie ein Rächer, auf und aber ein Bergelter wartet, der und ewig belohe ver- sie aber weie strafen wirt.

dhimortete ith; und ich hoffe auch, fie werbe Salomon's Zweifeln genug thun. Dunkt bichs nicht alfo, mein König?

# Salomo.

In so fern muß ich mich frenlich daben berubigen, da ich bereits zugestanden habe, daß Gaptdie Seele des Wenschm ansangs nach seinem Bild und falglich unsterblich erschaffen hat. Dennichas die Sünde das Wesen des Wenschen selbst nicht geS 4 andert ändereisabe, lehren mich Bernunft und Erfahrung. Within muß ich auch die Richtlgkeit bessen zugatstehn, was De man dus der Benennung solgert, die sich Gott von seinen verstorbnen Freutden best bat; ich menne, daß dieß keinesweges blos Ausnahme vom allgemeinen Gesehe der Bernichtung, sondern Belohnung ihrer Sottessurcht sie. Kurz, ich sie nicht, was man weiter mit Grunde gegen Hung and Hospanig einwenden könne; und es sehle nicht viel, so gebe ich alle meine blüherigen Zweisel auf: denn ich erkame immer dentlicher, daß dieselben so mausskällich micht sind, alls ich mir vorgessellt habe.

# Challol.

Ich wünschte, mein König, es sehlte gur nichts mehr. Denn unfre hoffmung auf ein Leben nach dem Tode ist viel zu sest gegründet, als daß die zum Irrthume so sehr geneigte Vernunft, oder das leers Geschwäß der unwissenden und betrügrischen Priester Molochs, den Grund derselben erschüttern könnten. Aber sahre fort, Darda, und erfülle des Königs und meinen Wunsch, zu hören, wie Deman starb.

#### Darba.

n 1Es ift allerdings Zeit, daß ich zu Ende eile. Allein is ist noch etwas von Semans Gesprächen mitte ymruck, das ach micht vordenzechen kann. Ich erina werte ben Alten; Safomo bebiene sich immer zur Belchönigung seiner Zweisel des Scheingrundes; baß im Mosses so ose die Nedendart vordomme, zur seinen Vätern versammtet werden; und es habe allerdings den Anschein; als ab diese Nedensart den Sas von der gänzlichen Beinschtung des Menschen im Tode begünstige, und den Ausdeuckbestätige, dessen Salomo sich oft bedient: Estwerde Stand zum Staube versammset. Darauf antwortete mir Heman:

"Du urtheilest zu günstig von diesem Einwurse," Darda. Diese Rebensart thut ber Lehre von der ganzlichen Vernichtung des Menschen so wenig Bousdynd, daß ich mich vielmehr getraue, aus derselben einen ganz eigentlichen, und vielleicht seine anssallenden und handgreislichen Verveis für meine Hosstrung zu ziehen."

## Salomo.

Und ich bin sehr begierig, diesen Beweis zu ven nehmen. Fahre ja fort, Darba.

#### Darba.

Deman fuhr fort:

"Las uns jusehen. Bas meynest bu, Dant a, was man auf die Frage, wo sind unfre Bater?

antworten mulle, wo fern wir nicht glauben, daßfie der Seele nach noch leben? Denn wo und ein Benfannten bevorstehen soll, dannus auch etidasvorhanden seina, mohin und wagn wir versammlet werden sollen?"

Meine Antwort war: 3th weist das in Babybeit nicht fo gleich ju beantworten, mein Deman; undrich liabergar nicht erwartet, daß du eine solche Frage thun wirdest: Gleichwohl fann ich nicht laugnen, daß du Recht haft, fo gu fragen. Denn Awiff, mo ein Sammlen Statt finden Soll, ba miefsen schan vorher Dinge worhanden senn, zu welchen das - Neue nummehr gesammlet wird. - Sch weis weiter nichts zu antworten, als was bie Worte fagen: ju unfern Batern. ...... Wer mo Diese find? das fann ich nicht begntworten: denn menn ich eine Bernichtung annahme, fo glaubte ich. se sind ningends. Was nicht ift; kann auch ningends senn: benn wenn es irgending ware; so mare bas Michts ein Etwas, mithin die Bernichtung flibst zugleich wieder aufgehoben. Unstre Bater maren also nivaends. Allein mun folgte von felbst. baff wir auch nicht m ibnen versammlet werben Denn wo nichts ift, dahin konn ich nichts. himusbun: fonbern was binkommt, ist allein ba vorhanden: und menn wir nun im Tob ebenfalls

falls zu einem Blichts wiltbar; so waren auch wisk tiicht-fahig, versammlet zu werden. Dem vonr Blichts laßt fich nichts sagen. Ich will inzwischen nach der Meynang Salomons und derer, die eine Bernichtung glauben, antworten und sagen: et werde Staub zu Staube gesammiset.

" But, mein Kreund; anders fonnet and die richt fagen, Die eine gangliebe Bernichtung glauben "; verfebte Beman. "Aber nun ftelle bir einenat lebhaft vor, wie ungereinit viese Antwort sen. Denn in ber Erfahring bemerken wir', et bleibe ber Staub. in welchen unfre verwelete Leiber verwandelt werden; midst an einem gewissen Ort abgefenbert benfammen, sondern werde mit ber Erbes mit der er verwande, und deren Kind er ist, vers menget, und unter ben übrigen Stanb bergeftalt verstreuet, daß kein Mensch behaupten und sacen fonne, welcher Staub eigentlich von feines Baters Wefen feinen Urfprung habe. Und, geliebter Darda, im Ralf nun, (welches nicht blos moglich, sondern ganz wahrscheinlich ist, da die West so lange schon gestanden hat, und in dem Lande der , Rerheißung, workmen wir iht wohnen, ebemals andre Bolfer, und vor ihnen wieder andre aeroshne haben; ) int Roll nute, fage ich, etwan unter feiten Bugel in meinem Garten, wohin mehr Leib nach **seinem** 

seinem Tode begraben innten soll, iegend ein Thier, eine Ochse, Esel, Schaass, Widder und dergleichen verscharret worden wäre; so mürde ja, wenn mein ganges Wesen in die Bervoefung gieuge, ich nicht zu meinen Vatern, sondern mein Staub zum Sande des Ochsen, des Esels, des Schaases, des Widders versammletz werden. Siehe, geliebter Kreind, wie ungeschieckwiese Anslegung der Redense art sep, zu seinen Rätzern versammlet werden! Wenn keine Unsterblichkeit, kein Leben der Seele nach dem Tode, kein Hinzukommen unsers Weistes zu den Seistern unser Vater ist; so hat diese Redensart in Wahrheit eine Bentung, die der menschlichen Natur keine sonderliche Spremmeht."

So richtig, mein theurer Heman, beine Folgerung ist, war meine Antworts so wenig, mit dich gestehen, ist mir biesek bisher beigeställen. 3ch glande, wenn ich bem Konige bieses erzählen werbe, er werde sich der Schaamrothe kaum enthalten kötsnein. — Wie ist es, Salomo?

# Salomo.

tiui Bahrheit, Darba, du haft mir, mit beiner Erzählung von hemans finnreichem Beweißer, meinen fünksten Ingeiset gleichsem aus den SanHanden gewunden. Und mas soll ich sagen 2 Die Ungereinntheit ist zu affendat. Es ist unmöglich duß jemand wissen könne, wossen die Alche und der Stand sen, zu welchem der seinige gesunmlet wird; mithin ists auch nicht anöglich, duß jemand zuver, bissig zu seinen Batern versammtet werde, wonn keine unsterdliche Seele im Leben bleibt, und zu andern Seelen gesammtet wird. In Wahpeit ich schame mich, dieses gebacht zu haben.

### Darda.

Gebulde dich, mein König; Hemans Seift war viel zu heiter, als daß er es hierben hatte ber wenden lassen. Er fuhr fort:

"Erinner dich weiter, Darba, wo sind denn unfre. Bater gesturben? Sind sie nicht, Abraham, Maat und Jakob, und seine zwolf Sohne, die Stammväter unsers Bolkes, und ihre Nachkommen; sind sie nicht an ganz andern Orten gestorben, und liegt nicht ihr Staub in ganz andere Erde, als die ist, worein unse Leiber begraben werden? Und wer weis, ob nicht der Staub, zu welchem der meinige gesammtet wird, irgend eines Gößendieners und Jebusters Ueberrest ist? Werm nun zu seinen Värern versammlet werden, niches weiter anzeigt, als daß unser Staub zum Staub wirder

seinem Tode begraben innben soll, irgend ein Thier, eine Adhie, Esel, Sassass, Widder und dergleichen verscharret worden wäre; so mürde ja, wemn mein ganges Wesen in die Verwesung zieuze, ich nicht zu weisen Vielen in die Verwesung zieuze, ich nicht zu weisen Vielen, des Esels, des Schaafes, des Widders versammletz werden. Siehe, geliebert Kronnd, wie ungeschickteile Anslegung der Nedensart sep, zu seinen Währer Anslegung der Nedensart sep, zu seinen Währer durstern versammlet werden! Wenn keine Unsterblichkeit, kein Leben der Seele nach dem Tode, kein Hinzukommen unsers Geistes zu den Geistern unster Väter ist; so hat diese Nedensart in Wahrheit eine Dentung, die der menschlichen Natur keine sonderliche Ehre mucht.

So richtig, mein theurer Heman, beine Bob gerung ist, war meine Antworts so wenig, mich ich gestehen, ist mit bieses bisher bengesällen. 3ch glanbe, wenn ich bem Könige bieses erzählen werde, et werde sich der Schaamrothe kaum enthalten können. — Wie ist es, Salomo?

### . Salomo.

tuichm: Wahrheit, Darba, du haft mir, mit beiner Erzählung von Demans finnreichem Beweifer, meinen führsten Imeifel gleichsem aus den SanHanden gewunden. Und was foll ich sagma Die Ungereitutheit ist zu affendat. Es ist unmöglich daß jemand wissen könne, wossen die Asche und der Stand sein, zu wolchem der keinige gesunmlet wirdz within ists auch nicht möglich, duß jemand zwerz wissig zu seinen Batern versammlet werde, woens keine unsterbliche Seele im Leben bleibt, und zu modern Seelen gesammlet wird. In Washinkeit, ich schäme und, dieses gedacht zu haben.

### Darda.

Gebulde dich, mein König; Hemans Seift war viel zu heiter, als daß er es hierben hatte ber wenden lassen. Er fuhr fort:

"Erinnre dich weiter, Darba, wo sind deum unfre. Bater gestarben? Sind sie nicht, Abraham, Plaak und Jakob, und seine zwolf Sohne, die Stammonter unsers Bolkes, und ihre Nachkommen; sind sie nicht an ganz andern Orten gestorben, und liegt nicht ihr Staub in ganz andere Erde, als die ist, worein unfre Leider begraben werden? Und wer weis, ob nicht der Staub, zu welchem der meinige gesammet wird, irgend eines Gögenderers und Jedusters Ueberrest ist? Werm, nun zu seinen Wätern versammlet werden, nichts weiter anzeigt, als daß unser Staub zum Stand unser

emfere Bater komme; so kage mir, mein Freund, ben wie vielen untere Bater bieses geschehen, und ben wie vielen unter und das noch ihr möglich sen? Denn wie wenige Ikraeltesiche Kamilien haben sest bestimmte Erbbegrächtsse! Und die Wäter so wohl in Aegypten, als in der Wüsse, haben gar welt verschiedene Grabstätten gesunden. Muß also nickt in tins etwas andres sehn, das nicht in den Standbinabssätzt Und müssen nicht unser frommen Bater irgendwo leben, obwohl ihre Leiber an verschiedenen Orten zu Stande gewordelt sind, und dieser Stand zerstreuet ist? Diesen Ort; Darda, müßsen wir aussindig machen.

Freylich, mein Heman, antwortete ich, missen die Water, zu denen wir versammlet warden sollen, irgendus vorhanden seyn; irgendus muß man sie sinden und antreffen können, ohne daß eine Verwechselung dessen, was von ihrem Wesen übrig gehlieben, mit andern Ueberbleibseln ehemaliger Wesen zu befürchten ist, welcher Fall, wie du sagst, ben dem bloßen Staub ohne Wunderwerk nie vermieden werden kann. Ueberdieses, mein theurer Heman, deucht mich, wenn durch diese Redensart weiter nichts, als die Vermischung unsers Staubes mit dem Stand unser Vanze; angezeigt wurde; wenn darinter Kein andres Schukfal für den vermünfs

nünftigen Menschen gemeint wird, als was den Thieren im Tode gleichfalls wiederfährts so würde diese Redensart eben so gut von dem Tode der und vernünftigen Thiere gebrauchet, und auch in Weimacht dieser gesagt werden können: der Dahse, der Alel, das Schaaf sen nicht gestorben, sondern zu seinen Vätern gesammlet werden. Aber welcher vernünftige Mensch hat jemals so abenthenerlich genedet, und den Menschen so eief zu den Thieren herahgesetz?

Diet lachette, mein König, der Alte, und schwieg still; und wie ich sehe, kann Chalkol kaum sich des Lachens enthalten.

## Chaffol.

Wer wollte nicht, geliebter Darda, über den Itissum solcher Menschen lachen, die ist gebietrisch ind thrannisch über die Thiere herrschen, und ihren Borzug vor ihnen gar wohl zu gebrauchen wissen, und bie doch dann, wann es die Ehre des Sottes Jakob bettifft, und sich eine Gelegenheit finden will, ihn zu lästern, wieder nicht besser sehn wollen, als die dummen Thiere? Ist das nicht Thorheit?

#### Salomo,

Du redest immer hart, Chastol. Biel stemblicher und faufer ist. Danda. Etist mehr Ber-

emfere Bater komme; so sage mir, mein Freund, ben wie vielen untere Bater bieses geschehen, und ben wie vielen unter und das noch ihr möglich sen? Denn wie wenige Istaelitische Familien haben sest bestimmte Erbbegrübnisse! Und die Bater so wohl in Argypten, als in der Wisste, haben gar weit verschiedene Grabstätten gesunden. Muß also nickt in nick etwas andres sehn, das nicht in den Standbinabstätt? Und müssen under unfre frommen Bater irgendwo leben, obwohl ihre Leiber an verschiedenen Orten zu Stande geworden stro, und dieser Stand zerstreuer ist? Diesen Ort; Darda, müßesen wir aussindig machen.

Freylich, mein Heman, antwortete ich, missen die Bater, zu denen wir versammlet warden sollen, irgendwo vorhanden seyn; irgendwo muß man sie sinden und antressen können, ohne daß eine Verwechselung dessen, was von ihrem Wesen übrig gehlieben, mit andern Ueberbleibseln ehemaliger Wesen zu befürchten ist, welcher Fall, wie du sagst, ben dem bloßen Staub ohne Wunderwerk nie vermieden werden kann. Ueberdieses, mein theurer Heman, deucht mich, wenn durch diese Nedensart weiter nichts, als die Vermischung unsere Staubes mit dem Staub unser Vaire, angezeigt wurde; verm darunter kein andere Schulfal für den vermünf-

nünftigen Menschen gemeint wird, als was ben Thieren im Sode gleichfalls wiederfährts so wirde diese Redensart eben so gut von dem Tode der und vornünftigen Thiere gebrauchet, und auch in Westacht dieser gesagt werden können: der Dahse, der Klei, das Schaaf sen nicht gestorden, soudern zu seinen Vätern gesammlet worden. Aber wielcher vernünftige Mensch hat jemals so abenthenersich gevernunftige Mensch hat jemals so abenthenersich gevedet, und den Menschen so sief zu den Thieren herangeseitt?

Siet lachette, mein König, der Alte, und schwieg still; und wie ich sehe, kann Chalkol kaum sich bes Lachens enthalten.

#### Chastol.

Wer wollte nicht, geliebter Darda, über den Unfinn folcher Menschen lachen, die ist gehietrisch und ihren Borzug vor ihnen gar wohl zu gebrauchen wissen, und bie doch dann, wann es die Ehre des Gottes Jakob Betrifft, und sich eine Gelegenheit finden will, ihn zu lästern, wieder nicht besser son wollen, als die dummen Thiere? Ist das nicht Thorheit?

## Salomoi

Du redest immer hart, Chaftol. Biel steundlicher und faufter ist Dandp. Estift mehr BerBerirrung der Vernunft, und mehr Sewalt der Borurtheile, als belachenswerthe Thorheit in dieser Meynung. Wo die Vernunft einmal eine unrichtige Bahn betreten hat, da geht sie, vermöge der Selese ihres Wesens, des Denkens und Urtheilens, immer weiter irre, ohne ihre Abweichung vom rechten Wege so bald zu bemerken.

## Chaltol.

Aber sollte man nicht glauben, ein halbsehender Mensch wurde seinen Irrthum merken, wenn ihn derselbe aus der Gesellschaft der Menschen unter die Heerbe der Thiere stößt, die er schlachtet und ist, oder sonst zu seinem Dienste nach Willkuhr braucht?

#### Salomo.

Die Folgen dieser Verirrung, mein Chalkol, werden ums nie sinnlich, so lange wir leben; daher, wenn die Verhunft einmal ins Dunkle gerathen ist, werden ihre Augen immer trüber und dunklet. Wan sieht, wenn man einmal irrt, die Folgen nicht eher voraus, als die sie entweder da sind, oder uns von einem redlichen Freunde deutlich vor Augen gesstellt werden. Chalkol, du kennest die Macht des Irrthums und der Vorurtheile nicht. Die Wenschen, die von ihnen überwältiget und bezaubert worden sind, verdienen Mitleiden und liebreiche Zusrechte

rechtweisung, nicht Spott und Selachter. Lag es aber gut senn, und uns liebet hoten, was heman weiter sagte. Fahre fort, Darba, ich bitte bich barum.

#### Darba.

Rach einigem Stillschweigen suhr hem an wert "Wir sind also, mein Darda, nunmehr anch darinnen einig, daß die Redensart Mosis, zu seinen Vätern versammlet werden, ein solches Wesen voraussetze, das nach dem Tode noch übrig bleibt, das an einem gewissen Orte seyn, und zur Gesellschaft gewisser, ehemals auf Erden lebender Wesen gelangen kann, mit denen es in eine Gemeinschaft kommen soll. Mich dunkt, du wirst daben weiter kein Bedenken haben?"

Nein, sheurer Heman, erwiederte ich; ich bin völlig deinier Meynung. Unstre Pater mussen hoch irgendivo vorhanden seyn; und wir mussen bie Hoffmung haben, zu ihnen zu kommen; sonst könnte bie Schrift so nicht reden. Sie würde ums durcht liese Redensart, wo fern keine Unsterblichkeit zu höffen ware, wenigstens Gelegenheit zu einem Irrithume geben; und wer will den Scist Gottes eines solchen Vergehens beschuldigen?

"Nun, so laß uns, mein Freund", redete Heman weiter, "einen andern Grund unfrer K. HoffHoffnung in Erwägung ziehen, damit unfer Derz seiner Sache völlig gewiß werde, und wir mit Zuwerläßigkeit sagen können, wohin wir nach unserm Tode zu kommen gedenken. Du erinnerst dich doch, Darda, daß die Bäter dieses Leben unter der Sonne eine Zeit der Wallfahrt, der Reise, der Pilgrimschaft zu nennen pflegten?"

Ich erinnere mich dieser Benemung gar mobl, Deman, sprach ich, besonders aus dem Munde Jakobs; und ich habe immer geglaubt, dieß sey ebenfalls kein geringer Beweis für die Lehre von der Unsterblichkeit der Seele aus Moses Schriften. Denn es weist derselbe auf eine andre und beständige Lebensart und Wohnung, da sich der Mensch nicht, wie hier, auf Veränderung gefaßt halten muß.

"Dn haft richtig geurtheilt, mein Freund", sagte Heman. "Gieb nur auf den Menschen Acht, ob nicht sein Leben im eigentlichen Verstand eine Pilgrimschaft sen? Wir bauen Häuser, wir pflanzen Weinberge, wir legen Gärten an, und werden nimmer sertig. Eine Veränderung bietet der andern die Hand; aber wo ist das Ziel unsers Lebens? Sollte es hienieden auf Erden senn, so ist dies unser bleibende State. Wenn von uns nichts außerhalb der Erdinzen dieses sichtbaren Weltgebäudes irgendwohin gelangen soll; wenn unser ganzes Wesen

Befen Staub ift, wieder ju Stanbe wird und im Staube bleibt: so find wir ja nicht in fremdem Lande; so sind wir, wie die Thiere, daheim. Aber bann konnte auch unser Leben keine Vilgrimschaft seyn; sondern wir sollten doch einmal hier gur Rube kommen, und allen unsern Trieben einmal ihre Befriedigung schaffen konnen. Das lebrt aber die Erfahrung nicht. Bielmehr find wir bis an unfern Tod in Unruhe, und scheinen etwas an-Bres zu suchen. Was mag bas anders seyn, als eben unfre bleibende State, unfer eigentliches Baterland, woraus wir nicht wieder hinwegziehen mullen? In feiner andern Betrachtung konnen iwir bieses Leben eine Wanderschaft nennen, als wenn wir eine Keimath außerhalb der Erde glauben und suchen. Dunkt bich bieß noch zweiselhaft zu .fenn. Darba?"

Mich nicht, mein theurer Heman, gab ich zur. Antwort. Dennoch aber erinnere ich mich, daß Salomo uns einstmalen bereden wollte, Jakob habe mit diesem Ausdrucke nur auf das Land der Verheißung gezielt, und sein Leben außerhalb dessehen eine Zeit der Wallfarth oder Pilgrimschaft genannt, weil er unter fremden Völkern, als ein Fremdling, seben mußte; hingegen läugnete er, daß wir, die wir in Canaan wohnen, Grund hätten,

uns annoch dieses Ausbruckes zu bedienen, und es sey, wenn wir ihn brauchten, bloger Migbrauch.

#### Salomo.

Und was sagte hem an zu diesem Zweifel? ich bin noch immer dieser Meynung.

#### Darba.

Du wirst mir verzeihen, mein König, wenn ich dir geradezu seine Antwort erzähle. Er sprach:

"Da hat Salomo gewiß nicht an seinen frommen Vater David gedacht, der den Seist des herrn auch hatte, der in Canaan wohnte, der in kein andres Land zu ziehen gedachte, und doch von sich sagte: ich bin ein Gast auf Erden; ich bin beibe bein Pilgrim und dein Burger, wie alle meine Väter.

#### Salomo.

Sewiß, diesen Verweis hatte ich mir von Heman nicht vermuthet; aber in Wahrheit, Darda, ich habe ihn verdienet. Keiner von meinen Fehlern kann bey mir selbst weniger Verzeihung sinden, als daß ich meines Vaters und seiner herrslichen Lieder vergesse; und ich muß dir bekennen, daß mir meines Vaters Worte bey diesem Zweisel nie eingefallen sind. Unterdessen, Darda, will ich zwar nicht läugnen, mein Vater habe die Worte

Jakobs in diesem Sinne verstanden und sich zugeeignet, daß sie auf ein ewiges und bleibendes Vaterland außerhalb der Erde zielten; aber dennoch ist
meines Erachtens damit noch lange nicht ausgemacht, daß nicht Jakob selbst das verheißne Land
Lanaan in Gedanken gehabt, und sich in Mesopotamien und Aegypten gesehnt haben könne, in
dasselbe einzugehen. — Was sagst du dazu,
Chalkol? Du siest in tiesen Gedanken. Befrepe auch du einmal mich von einem Zweisel.

#### ChalloL

Mein König, wenn ich nicht zu hart rebe, so möchte ich sagen, du trauest unserm Vater Jakob eben den Fehler, eben die Vergessenheit zu, die Heman an dir getadelt hat. Denn in Wahrheit, Salomo, Jakob mußte sehr vergessen gewesen seyn, wenn er sich hatte Hoffnung machen wollen, zum Besitze des Landes der Verheißung ben seinen Lebzeiten zu gelangen.

## Salomo.

Wie meynest du dieses, Chalkol? Warum sollte er sich nicht dergleichen Hoffnung gemacht haben, da der Herr schon Abraham diese Verschillung gegeben hatte?

## Chalkol.

Aber erinnere bich doch, Oalomo, zu welcher Zeit der Herr verheißen hat, das Land Canaan dem Saamen Abrahams zu geben. Als der Berr jenen fenerlichen Bund mit Abraham machen wollte, und einen tiefen Schlaf auf ihn fallen ließ; so erschien er ihm im Traum und gab ihm die Verheißung: Das follt du wissen, daß bein Saame wird fremd senn in einem Lande, das nicht sein ist; und ba wird man sie zu bienen zwingen, und plagen vierhundert Jahr. -Sie follen nach vier Mannes leben wieber hieher kommen. Mennt Salomo wohl, daß Jakob einer so wichtigen Weißagung des Herrn follte vergessen, nicht fleißig daran gedacht haben? Konnte er aber nach einer so beutlichen Bestimmung ber Zeit erwarten, daß Er, für seine Person, ins Land Canaan kommen wurde? Gewiß nicht.

## Salomo.

Du beschämest mich, Chalfol; aber ich gestehe, ich verdiene es. Seit langer Zeit habe ich
in meinen Irrwegen das Geseh Moses nicht gelesen,
weil es mich jedesmal traurig machte, so oft ich las
und überdachte, wie vertraut Gott mit unsern
Vätern umgegangen, und wie weit ich von ihm
entser-

entfernet und getrennt sey. Ich bin in Wahrheit in der ganzen Sache irre geworden, und habe für einen großen und wichtigen Aweisel gehalten, was doch, wie ich nun sehe, gar keinen Grund hat: Wie ist doch immer dieß zugegangen? Und warum habe ich mir doch euren Unterricht nicht eher ausgebeten? Wie viel Unruhe würde sich mein Herz erssparet haben! Aber zürnet nicht auf mich, gesliebten Freunde, sondern beklaget mit mir meinen Kehltritt.

## Chalfol.

Sen getroft, mein König; und unster getreuen Liebe sey versichert! Wir haben dich lange genug beflaget; nunmehr wollen wir uns freuen, daß Salomo seine Verirrung erkennt, und seine Rnechte hort.

#### Salomo.

Wolke Gott, ihr hattet schon hinreichende Urssach, euch zu freuen! Ich muß zwar zugestehen, daß alle diese Beweise ihren guten Grund haben, und daß ich völlig überzeuget bin, Moses und alle unfre Vater haben ein Leben nach dem Tode gegtaubt; allein ich bekenne etwagleich aufrichtig, ich kann mich daben noch nicht völlig beruhigen.

#### Challol.

Und warum nicht, mein König? Entbede bich uns ohne Zurückhaltung. Wir suchen beine Beruhigung mit gangem Ernste. Was soderst by mehr?

#### Salomo.

Mich bencht, mein Freund, wenn diese Soffmung so gegrimbet, und so alt ware, so mußte sie allgemein, und ber allen Bolfern zu finden senn: und ich sebe nicht, wie eine so suße Hoffnung verloschen senn sollte, wenn die Stammvater ber Bolfer derselben eben so gewiß versichert gewesen waren, wie es die Stammvater unfers Bolfes maren. Denn ob sie gleich den lebendigen Gott verlassen haben und den Goken dienen; so ist doch wenigstens von dem vernünftigern und aufgeklartern Theile biefer abgottischen Volker gewiß, daß derselbe die Sotter, die bas gemeine Bolf verebrt, nur fur Untergotter, für niebre Gottheiten halt, burch welche ber hohe Gott über alles, die Welt und die Schick. tale der Menschen regiere. Daber, beucht mich; wurde doch wohl der vernünftigere Theil der heidniichen Bolker eine Lehre nicht verworfen haben, die ibm ben der Dubseligkeit die Lebens unter der Sonnen einen so großen Eroft geben konnte. mir, Freunde, aus diesem 3weifel.

Dar=

#### Darda.

Mein König, auch dieser Zweifel ist so schwer nicht zu beantworten, als Salomo meynt. Wir haben ja gewise Spuren, und du weißt es selbst, Salomo, nach der großen Beisheit, die ehemals bein Herz erleuchtete, wenn du dich nur besimmen willst; du weißt selbst, daß auch die Hoffnung auf den Gesalbten des Herrn, der aus Jakob kommen, der aller Welt Trost seyn, und allen Heiden Nettung und Heil schaffen soll, unter den Vernümftigen und Beisen aus den Heiden nicht gänzlich erloschen ist.

#### Salomo.

Dieses hat seine Richtigkeit; aus meinem Umgang und der Freundschaft mit Hiram, und mit der weisen Königinn aus Arabien, ist mir das noch wohl erinnerlich.

#### Darda.

Wie mennt nun der Konig, daß sich diese Hoffenung unter ihnen allein erhalten haben sollte, ohne zugleich die Hoffnung eines Lebens nach dem Tod in ihnen zu erhalten? Sind nicht beide Hoffnungen genau mit einander verbunden?

#### Salomo.

Ich bin der Meynung, mein Darda, daß solches eben auf die Art zugehe, wie ich vorher

von unfern Batern der Opfer halben vermuthete. Ramlich, ich glaube, sie erwarteten die Husse Gesalbten aus Zion blos zum Vortheile des Lebens unter der Sonnen, um Segen, Sieg, Friede und Reichthum durch ihn zu erhalten.

## Darba.

Sie wurden doch aber, mein König, ihren Irrthum bald eingesehen, und in dem gesehten Falle wenigstens alsdam diese Hoffnung aufgegeben haben, wann sie sich in solchen Umständen befanden, daß ihnen Huse auf Erden entweder unnöthig oder unnüh, oder gar nicht mehr zu hoffen übrig war. Wenigstens im Sterben mußten sie dieselbe fahren lassen.

#### Salomo.

So sollte man freylich benken; sie konnten sie aber boch aus Liebe zu ihren Kindern beybehalten, und denselben daraus für die Zukunft zeitliche Vortheile versprechen. Aber was willst du mit alle dem sagen, Darda?

#### Darba.

Ich baue auf diese Vorerinnerungen folgenden Schluß; und sage du, ob du ihn richtig findest? Wenn wir fanden, daß ein hochst elender Mensch, der auf Erden keine Hoffnung der Genesung und

des Bohlsems weiter vor sich sabe, der auch seiner Kinder bereits beraubet ware, dem nichts niehr zu erwarten stunde, als ein baldiges jammerliches Ende; daß sich ein solcher Mensch, fage ich, dennoch eines Erfosers troftete, und fich Rechnung machte, ihn au feben, ja wohl gar mit seinem Rleisch und mit seiner Haut wieder einmal bekleidet zu werden, und in demselben Gott ju seben; oder, wenn ein Fremd ling sich wünschte, des Todes der Gerechten zu sterben, und in der Zufunft ein Schickfal zu erlangen, wie die Stammvater unsers Volfes: so beucht mich. wir mußten jugesteben, daß bergleichen Leute ein Leben nach bem Tobe geglaubt haben; ober wir mußten sie für unsinnige Thoren balten, die sich mit einer Soffnung aufzurichten suchten, beren Erfüllung sie ja vor menschlichen Augen nicht zu erleben hatten.

## Salomo.

Der Schluß ist sonder Zweifel richtig. Irdisches Gutes wurde einem Sterbenden nichts helfen; und ohne ein Leben nach dem Tode ist der Tod des Gerechten und des Ungerechten, des Jsraeliten und des heiden, einerley Schicksal, mithin keiner vor dem andern wünschenswerth. — Aber siehe, Ehalkol, wie es Marda dir nachthut, und meine Vergestlichkeit beschämt! — Wicht wahr,

Darda, bu haft ben gerechten Siob und bent Sprer Bileam in Gebanten?

#### Darda.

Keine Vermuthung kann richtiger seyn, als was der weise Salomo sagt. Meynt aber der König nicht, daß Hiob, der Uziter, sich eines andern frohen Lebens nach dem Tod und Ende seines Elendes getröstet habe?

#### Salomo.

Dieß ift wohl außer Streit. Denn wenn er fagt: ich weis, daß mein Erlofer lebt, und zulest wird er boch über ben Staub sich erheben, und meine haut wird alle biefe fläglichen Umstände ablegen, und aus meinem Rleische werde ich Gott sehen; so ift augenscheinlich, daß er erst seines Leibes Berwesung, und dann nach berselben die Wiederherstellung durch bes Erlosers Kraft erwartet habe. Gewiß, meine Freunde, dawider ist nichts zu sagen. Siob bat ein Leben, ja gar eine Wiederherstellung feines Leibes nach dem Tode geglaubt; und wie ist es immer zugegangen, daß mir dieses nie bengefallen ift? Aber was fagt Darbamon Bileam, bem Cobne Beor? . . .

#### Darda.

Du erinnerst bich, mein Konig, daß der Mow biter Ronia Balat biefen Dann rufen lieft. Afrael zu verfluchen, weil er wider unfre Bater ftreiten wollte; er aber segnete bas Bolk und fluchte ihm nicht, weil ihm der herr das lettre nicht zuließ. Ben biefer Gelegenheit sprach er bie merkwurdigen Borte aus: Es muffe fterben meine Geele, wie diefe Berechten fterben, und mein Lettes werden, wie das Ende dieses Wolfes! Bas konnte aber, mein König, sprich, was komite Bileam bewegen, eine Todesart ber andern vorzuziehen, wenn er eine ganzliche Vernichtung erwartete, wenn er nicht hoffte, ein gutes Schicksal nach dem Tode mit unsern gerechten Batern zu etlangen? Mit Afrael zu ziehen, und fein Leben in ben Kriegen bes Berrn, neben ben Mannern Ifraels aufzuopfern, ober, wie fie, in der Buften zu fterben, fann fein Bunfch nicht gewesen senn. Denn er zog wieder zu seinem Volf. Ohne Zweifel mußte er sich mit ben Gerechten in Ifrael ein gleiches gluckseliges Kannst du dir es Leben nach bem Tobe munschen. anbers vorstellen, mein Konig?

## Salomo.

Mein! ich sehe keinen Ausweg, wie sich Biles ams Bunsch anders erklaren ließe. Bielmehr

scheint es, als sey er nicht nur überhaupt der Mennung gewesen, daß die Seelen nach dem Lobe noch leben werben, sondern daß auch die Seelen der Gerechten in Ifrael ein besondres, außerordentliches Gluck nach bem Tobe, große Vorzuge vor andern Seelen haben wurden; Borguge, die in ihm ben Munich erregten, ihrer gleichfalls theilhaftig zu werden. Ueberdieß, wenn das Lette des Menschen. wie ich bisher geglaubt habe, Berwesung ware, so fonnte es ja Bileam gleichgelten, ob er wie ein Afraelit, ober wie ein Sprer verwesete; zumal da er als ein Sprer unter seinem Bolfe sterben und m bem Staube feiner Bater begraben werden tonnte; da er hingegen unter Ifrael ein Fremdling wurde gewesen, und in der Buste, wie unfre Bater, be-Hierinnen war nichts .. bas araben worden senn. des Wunsches werth gewesen ware.

# Challol. " Dad and De

So wirst du denn auch, mein Konig, nunmehe zugestehen, daß der beste, der vernünftigste Theil der Heiden so wohl, wie unfre Bater, ein Leben nach dem Tode gehofft habe?

#### Salomo.

Wie konnte ich dieß laugnen, Chalkol? Ich befinne mich immer mehr und mehr auf das, was ich über

über diesen Punct oft mit ber Koniginn aus Arabien gesprochen habe; und ich wundre mich immer mehr, wie ich dessen so sehr habe wieder vergessen konnen. Euch, meine Freunde, habe iche zu danken, daß ihr mich vom Irrthume zurückgebracht, und einen Stral guter Soffnung auf die Zukunft in meine Seele gegoffen habet. Ja, nun glaube ich wieber, und weis, daß der Geist des Thieres von minderm Berthe vor dem Schopfer son, als der edle Beist bes Menschen; daß jener nach dem Tobe verfliege, weil er kein Licht der Bernunft, kein Bild der Gottheit in fich hat; biefer aber aufsteige zu bem, bet ihn zu seinem Bilde geschaffen, und mit Weisheit und Gerechtigfeit geschmuckt bat. - Mochte boch auch mein Geist binkommen zu den Seistern meiner Mater 1. 3p :

## Chalfol.

Aweiste nicht baran, Salomo; aber fleuch die Priester Molochs, die deine Seele mit Finsteruiß umnebelt, die deine Hoffnung auf den Trost Israels dir entrissen, und dich gegen den Gott deiner Väter mißtrauisch und argwöhnlich gemacht haben. Zur Holle mussen ihre Seelen hinabsahren, die der Lügen dienen, dem Gräuel opfern, und Salomo, den Gesalbten des Herrn, den König in Israel verfishret haben! Ewiges Dunkel unisse sie berten!

#### Salomo.

Erzürne dich nicht über sie, Chalfol! Sie haben die Wahrheit nie erkannt; sie verdienen mehe Mitleiden als ich, daß ich mich von ihnen habe verssühren lassen, da ich doch den Gott unster Vaket hatte erkennen, und ihm allein dienen sollen. Doch lasset uns diese traurigen Vorstellungen ben Seite seben. Moloch und seine Priester gesten ben mit nichts mehr, und seine Altare sollen heute noch insgesammt zerstöret werden. Erzähle uns, Darda, was für ein Ende der gerechte und weise hem an nahm.

#### Darba.

Nach dem, was Heman von der Pilgrimschaft biefes Lebens gesagt hatte, mein Konig, fiel wenig Es war nicht nur schon Wichtiges mehr vor. fpat und die Sonne wollte untergeben, sondern es schien auch, als hatte der ehrwurdige Greis seine letten Rrafte vollends erschopfet. Er schwieg lange Beit still, und fah bald den Himmel an, bald ben por uns liegenden Berg Zion und den heiligen Tempel des Herrn, bald mich. Er bewegte zuweilen bie Lippen; und das gab mir zu erkennen, daß sein Bert im Gebete begriffen fen. Ich wagte es nicht, ibn zu storen. Endlich rief er ploblich aus: "Ja, Herr, du wirst erhoren das Gebet beines Knechtesi dnu

und beinem Rönige Salomo jenes weise Berg wies bergeben, das bich sucht und bir allein anhangt!"

Du betest für Salomo, Heman? fragte ich. "Ja!" antwortete er, "wie sollte ich nicht für ihn betm, da ich ihn von seiner Jugend an geliebt habe? — Der Herr hat auch mein Gebet erhöret. Er wird euch Gnade geben, ihn auf die Wege des Heils zurückzusühren. Versprich mir es, Darda, daß du allen Fleiß anwenden willst, ihn wieder zu Gott zu brüngen!"

Hier, sprach ich, hast bu meine Sand; an mir und Chalfol soll es nicht mangeln.

"So kusse mich", rief er, "noch einmal, mein Freund; denn ich suble, daß mein Ziel da ist, und ich davon muß. — Mir schwindelt — Nun wohlan, Herr, laß beinen Knecht im Friede sahren und hingehen zu meinen Batern und zu David, meinem Seliebten; — da werde ich dich, Gott mein Heiland, schauen von Angesichte zu Angesichte."

Du wirst kalt, theurer heman, rief ich er-schrocken; — Ist dir nicht wohl? — rief ich weiter. —

Er antwortete nichts, sondern sah sich haftig nach der untergehenden Somme um, die durch das Laub schimmerte. Ich faßte ihn unter dem Arm, und wollte ihm aushelsen; es sanken ihm aber die Kniee zusammen und wollten ihn nicht tragen. Ich ließ ihn wieder niedersitzen. Er sah sich mit gebrochnen Augen um, und schien seinen Enkel Mahath zu suchen. Mahath kam eben in den Garten, und zu fragen, ob wir nichts genießen wollten; denn es war bereits die letzte Stunde des Tages. Ich rief thm; er eilte herzu, siel dem Alten um den Hals, weinte und schrie: "Uch mein Bater! mein Bater!" — Der Alte sah ihn an und sagte: "Gott segne dich, mein Sohn! Fürchte den Ferrn, sen fromm! Ich sterbe, aber der Herr wird mit dir senn."

Er reichte mir die Hand; sie war schon kalt und zitterte. Wir hielten ihn aufrecht und rieben ihm die Schlase; wir kußten ihm die Wangen. Er sah uns noch einmal an, und sprach zu mir: "Grüße den König Salomo, und Chalkok. Der Herr segne dich, Darda! — ich sterbe." Hiermit verschied er in unsern Handen.

Wir, ich und Mahath, trugen seinen Leichenam in die Hutte; ich eilte, um mich zu waschen und andre Kleider anzuziehen, nach Hause; dann kam ich zu dir, Salomo, dir sein Ende anzuzeigen. Heute Morgen habe ich besorget, daß ihn seine Kinder in sein Grab unter dem Hügel im Garten gebracht haben.

Galo\_

#### Salomo.

Ich werde dir, theurer Beman, zuerft folgen. Ich! hatte ich dich mogen sterben feben!

## Chalfol.

Meine Seele fterbe, wie heman ftarb! 3ch folge bir querft nach, heman!

#### Darba.

So traurig mir der heutige Tag ift um Beman, so froblich ift er mir um Salomo, daß der Berr ihn uns wiedergeschenkt hat. So ist denn Bemans letter Scuffer und Segen erhöret! So ist uns sein Todestag ein heiliger, ein festlicher Tag geworden!

#### Salomo.

Dank sey dem Gotte der Götter, der mich nicht verworsen, und hem an erhöret hat! und dir, mein Darda, sey Dank für deine Freundschaft und deinen redlichen Eiser. Du hast mir heute das Leben aufs neue gegeben. Gott seyne dich das sür! — Lasset mich, Freunde, daß ich zum Hause des herrn gehe, und anbete zu seinem Altare. — Ja vielmehr, begleitet mich dahin! Dann wollen wir Molochs Altare zerstören.

#### Enbe.

## •

# Anhang

## jur Seite 78.

🧩s kann scheinen, als gienge Seman mit seinen - Auslegungen hier weiter, als vielleicht faum eine Vermuthung statt finden fonnte. Denn es mochte wohl kaum ein Jube zu Christi Zeiten so haben sprechen konnen. Der Tod und das Leiden des Mießias war ein so sonderbarer Umstand, daß selbst den Jungern des herrn diese Sache unglaublich vorkam; "wie kann man", wird man fragen, "einem Juben zu Salomo's Beiten bergleichen Einsichten zutrauen und ihm Worte in den Mund legen, die viel nahere Offenbarungen voraussetzen, als in selbiger Zeit vorhanden gewesen sind? Runmehr, da die Sache geschehen ift, lagt fich leicht erklaren; aber im voraus, ebe Christus da, ehe er vollendet war, muß Tod und Leiden des Meßias wohl eine unbekannte Sache gewesen seyn." Es ist meine Pflicht, diese Einwendung wegzuraumen. Ich antworte bemnach: 1) baß

1) daß doch aus Christi Reben von seinem Leiben gewiß ser, daß die Propheten Alten Testamentes davon geweißagt haben; 2) daß diese Nachweisung Sesu vornehmlich auf die Psalmen Davids gebe, auf die er sich auch zu andrer Zeit berief; 3) daß Jesus eben darum seiner Junger Thorheit und Trägheit des Herzens tadelt und schilt, baß sie nicht geglaubt hatten bem , das bie Propheten gerebet batten, wie namlich Christus babe muffen leiben und zu feiner Berrlich's feit eingehen; und Lucas (R. 24, 27.) erzählt uns, Jesus habe ihnen Mosen und alle Propheten und alle Schrift, die von ihm gesagt waren, ausgelegt. Mithin hat das Leiden Christi drinnen gestanden. 4) Da es also eine Möglichkeit, ja eine sehr leichte Möglichkeit war, es barinnen zu finden, (sonst waren die Junger keiner Thorheit, keines tragen, unachtsas men Herzens zu beschuldigen, sa schlechthin nicht zu tabeln gewesen;) so muß man benn auch jedem weisen und erleuchteten Ifraeliten zu Davide Zeiten, besonders einem Propheten Sottes, deraleichen Deman gewesen ift, jutrauen, bag er bas Leiben und den Tod des Mefias darinnen gefunden habe. Was nach Davids Zeiten durch neuere und bestimmtere Beigagungeh bingugefommen ift, betrifft · nicht bas Amt bes Megias, nicht fein leiben

ben und Sterben, nicht die verfohnende Rraft desselben, sondern es sind bloke nabere Bestimmungen ber Zeit, bes Ortes, der Personen und anderer außerlichen Umstände. 5) Folglich ware es wider die historische und moralische Wahricheinlichkeit gewelen, wenn ich Beman hatte weniger fagen laffen, und ihn blos in den Stand der Muthmaagung seken wollen. Man nehme bazu, 6) daß zu Davids Zeiten der Glaube an den Deffas ben dem größten Theile des Bolfes viel reiner. vollståndiger und unverfälschter war, als zu der Beit, da Jesus in die Belt kam. Es ift ein bloger Trugschluß, wenn man mennt, was man zu Jesu Reiten nicht einmal verstanden bat, das habe man viel weniger zu Salomo's Zeiten verstehen konnen; benn eine solche Folgerung sieht zwar einem Schluß a majori ad minus abnlich, aber es ist feiner. Die Zeiten Jesu konnten und sollten wohl hierinnen erleuchteter senn, als die Zeiten Salomo's; aber fie waren es nicht. Die Pharifaer hatten, durch ihre Allegorien und eingemischte fleischliche Absichten, das Reich des Mekias zu einem weltlichen Reiche mit großem Pomp und Pracht gemacht; bes Leidens und Todes hingegen, weil es ihnen nicht in den Rram taugte, wurde ben ihnen gar nicht gedacht. Darüber hatte man bes lettern vergeffen, und man hieng

bieng mit unlauterm Bergen und verwierten Vorstellungen nur an bem, was von der herrlichkeit bes Mckias geweißagt war. Daber fam ber Unglaube der Juden gegen Jesum, und ber Junger Thorheit und Unverständniß, wenn Jesus von feinem Leiben fprach. Diese hindernisse an bem Verständnisse der Propheten waren nicht zu Davids und Salomo's Beiten. Dazumal waren viel Propheten, die bem Bolfe die Schrift authentisch aus-Ber wollte nun zweifeln, daß diese demselben nicht das Allerwichtigste, die Bedeutung der Opfer, erflaret batten? Benigstens mußte bieß in ben Propheten Schulen geschehen, und bem Bolfe das Nothwendigste befannt gemacht werden, wenn anders sein Gottesbienst ein vernünftiger, und nicht ein mechanischer Gettesbienst fenn follte. ich wohl zugebe, daß die genaue und bestimmte Erfenntnig, welche Beman bier an ben Lag legt, nicht allgemein gewesen sen; so ist mir es bod zu meiner Rechtfertigung genug, ihre Möglichfeit dargethan zu haben; aber ich glaube auch, ich habe die Wahrscheinlichkeit por mir. Hebrigens rechne ich biefe Erklarungen Bemans 'au ber heimlichen Weisheit, zu ber Wahrheit, die damals im Verborgenen lag, von welcher David im Ps. 51, 8. redet, und deren Besitzes er ſιά